

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

PT 2603 Ba33 U6









. •

## Hermann Bahr

# Der Unmensch

Luftspiel in drei Aufzügen

Berlegt bei Erich Reiß, Berlin

. .

Im gleichen Berlag erschien: Hermann Bahr Das Konzert Lustspiel in 3 Akten Elfte Auflage.

### Der Unmensch

Lustspiel in drei Aufzügen

von

Hermann Bahr

Erich Reiß Berlag, Berlin.

PRESERVATION COPY ADDED 2n/f 5log/91

Den Bühnen gegenüber Manustript. Das Recht der Aufführung ift allein zu beziehen durch den Bühnenverlag Uhn & Simrock, Berlin W 50, Tauenpienstraße 7 b.

Copyright 1919 by Ahn & Simrock, G.m.b. H., Berlin.

PT2602 Basslla

Dem großen Runftler

Carl Reichel

in bankbarer Ergebenheit

Weihnachten 1919

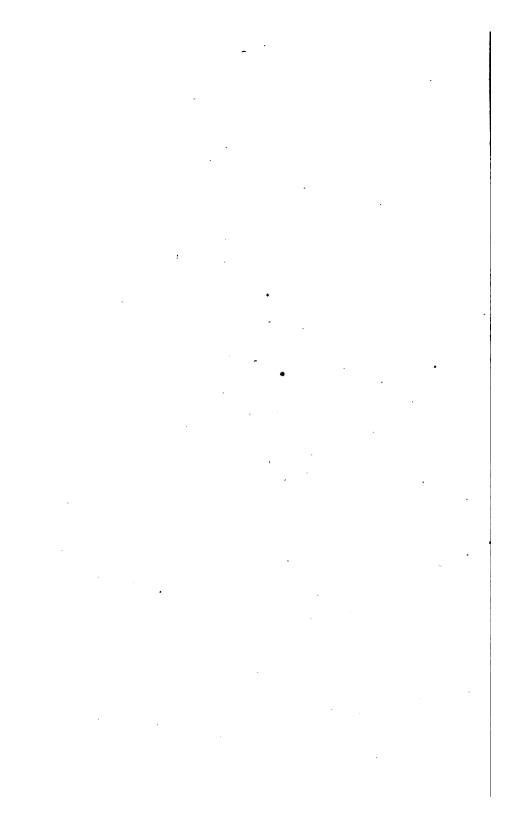

### Personen.

Anton Graf Rosian, General der Ravallerie.
Comtesse Clementine Rosian, seine Schwester.
Hofrat Felix Baron Hostiz.
Baronin Rosine Hostiz.
Die Fürstin Digelheim.
Baron Paul Bebern.
Romtesse Lori Saal.
Dr. Gustav Harb.
Therese Harb.
Dr. Peterer.
Hanemann.
Babi.
Rathl.

Auf Schloß Rosian im Sommer 1919.

### Erster Aft.

Schloß Rosian. Saal im Erdgeschoß. hinten Glasture zur Veranda: in biefer großer roter Schirm, aufgespannt, in rundem Tische ftedend, Lehnstühle, weiße Rorbe; von ber Beranda brei Stufen in ben blubenden Garten hinab. Links und rechts von der Glastur bobe Kenster. In der linken und in der rechten Wand Turen; Die links jur Bohnung, die rechts ins Vorzimmer. Vor der Glasture fehr großes schwarzes Sofa, bavor runder Tisch, rings Seffel; alles Wiener Empire. Rechts vorne Rauchtisch, zwei schwere moberne Mubieffel und ein alter Grogvaterftuhl. Um Kenfter rechts von der Glasture Schaufelftuhl. Um Kenfter links von der Glasture Damenschreibtisch, Wiener Empire. Links vorne Biebermeier= Tischen fur handarbeit mit Stuhl. Ahnenbilder an ben Banden. Juni. Nachmittaa.

Clementine (siebenunddreißig Sahre; schmal, fehr gart; bunkelblond mit ftablgrauen Augen; unscheinbar, fo bag man gar nicht gleich die ftille Schonbeit ihrer ftrengen, freilich faft harten Buge bemerkt; icheu, fast sprobe, gar nicht altjungferlich; im Gesprach mit dem Sefretar Dr. Peterer, auf dem Sofa; fehr reserviert, nur gerade nicht unhöflich, über ihn hinweg in die Luft blickend; achfel= zudend). Bitte: ber Zettel hangt -

Peterer (Funfziger; ftabtischer Beamter; forrett, fehr höflich;

Der Zettel hängt! låchelnb).

Clementine. Die Wohnung ist zu vermieten —

Peterer. Die Wohnung ist zu vermieten!

Clementine (achselzudend). Alfo, lieber herr Doktor, was wollen Sie mehr?

Peterer (lachelnb)? Aber fie bleibt unvermietet.

Clementine. Ift das meine Schuld?

Peterer (indem er ihr lächelnd in die Augen sieht). Nein? Elementine (blickt weg; nach einer Pause). Daß es mir, bis mein Bruder heimgekehrt sein wird, lieber wäre, wenn sie nicht vermietet wird —

Peterer. Rann Ihnen niemand verdenken, Comtesse!

Clementine. Also!

Peterer. Wann aber kommt der herr General?

Clementine. Je eber, je lieber.

Rosine (vierzig Jahre, trägt sich aber junger; muß einmal sehr schön gewesen sein und kann das nicht vergessen; uppig, überreif, wogend; brünett, auch im Wesen; links vom runden Tisch). Wir erwarten ihn täglich.

Peterer. Doch leider bisher —?

Rofine. Leider!

Peterer. Und wenn wir nur doch aber irgend einen Anhalt hatten, wann ungefahr —?

Clementine (achselzuckend, traurig). Schreiben gehört

nicht zu seinen Passionen.

Hofrat (vierundfunfzig Jahre; Burokrat; hager, gichtisch; verärgert, immer gereigt, schabenfroh; im Rlubseffel am Rauchtischen rechte, rauchend, Zeitungen lesend, halb hinhorend, Gesichter schneibend, zuweilen leise medernd; medert jest laut). Ab ah!

Rosine (zu Peterer, scharf). Welchen Sinn hat das

eigentlich, meine Cousine so zu qualen?

Peterer (achselzudend). Wenn meine Pflicht -

Rosine (einfallend; höhnisch). Immer wenn die Manner — Clementine (einfallend; eisig). In Ihrer Pflicht, Herr Doktor, wird Sie niemand von uns —

Peterer. Ich rufe den herrn hofrat —

Hofrat (gereizt, medernd). Ah?

Peterer. Bum Beugen an -

Hofrat (sich halb erhebend, in But, mit seiner langen Pfeifc gestikulierend). Mich? Ah!

Peterer. Der Herr Hofrat wird mir bestätigen mussen, daß —

Sofrat (wutentbrannt). Ich? Biefo?

Rofine (zugleich mit bem hofrat; ungebuldig). Der beftatigt Ihnen alles!

Veterer. Daf bas Gefes -

Hofrat (ist aufgestanden). Wieso? Lassen Sie mich gefälligst aus dem Spiel! Wie komm ich dazu —?

Peterer. Das Geset vom -

Hofrat. Ich kenn dieses Geset nicht, ich bin in Pension Gott sei Dank, ich weiß Gott sei Dank von Euren samt- lichen Gesehen nichts mehr, Gott sei Dank!

Peterer (ladelnd, sehr rubig). Aber, verehrtester Herr Hofrat, ich will ja gar nicht leugnen, daß gegen dieses

Geset manche gewichtige Bedenken —

Hofrat (in Angst und Wut zugleich). Wer sagt benn das? Fällt mir doch nicht ein! Ich muß schon bitten! A nein! Das Gesetz ist ausgezeichnet, Eure Gesetz sind alle ausgezeichnet, ich habe den allergrößten Respekt vor Euren Gesetzen — wunderbar, alle wunderbar!

Peterer (lachelnd). Wer behauptet denn das?

Hob ich bitte mir aus, mich ja nicht mißzuverstehen! Ich habe die tiefste Bewunderung für eure sämtlichen Gesetze— die schon da sind und die noch folgen werden, in alle Ewigkeit! Nur — mein altes Gedächtnis kommt da halt nicht mehr mit, ich bin ein kranker Mann, der Ruhe braucht, ich verkalke, Gott sei Dank! Ich habe das amtsärztlich bescheinigt! Deshalb kann kein Mensch von mir verslangen

Peterer. Aber nein, verehrter herr hofrat, ich meinte

both auch nur —

Hofrat (noch beftiger). Meinen Sie, bitte, lieber nicht! Meinen Sie bitte gar nichts von mir! Mit mir ist nichts mehr zu meinen! Ich bin in Pension, und sonst gar nichts! Ich verlange mir nur noch in Ruhe verkalken zu dürfen, und sonst gar nichts! Das wird vielleicht doch auch in der Republik noch erlaubt sein? (Indem er sich schnaufend seht; zu den Damen.) Und vermietet's doch die Wohnung

schon endlich! Ich kann schließlich auch im Rauchfang logieren. Darauf kommt's mir schon auch nicht mehr an!

Clementine (tubl). Wir vermieten, sobald ein Mieter

erscheint.

Peterer (sehr hössich). Der nur aber, nach dem Geset, unter Umständen Ihnen auch von Amts wegen zugewiesen werden kann.

Clementine (gereizt) Bas nicht eben allzu freundlich gegen meinen Bruber mare, ber immerhin um Stadt

und Land vielleicht gewisse Verdienste hat -

Peterer. Die Stadt und Land dankbar und freudig anerkennt! Was die Grafen Rosians in unserer Geschichte bedeuten, das wird, wie die Parteien auch wechseln mögen, in allen Zeiten unvergessen bleiben und jedes Kind weiß, wie glänzend gerade der General Anton Rosian noch den alten Ruhm seines Geschlechts erneut hat. Ganz zu schweigen von der ungewöhnlichen Beliebtheit, deren er sich in Person überall erfreut, bei reich und arm, bei jung und alt, wirklich bei jedermann!

Hofrat (hohnisch medernd). Und jederweib! — Ganz

besonders! Nicht zu vergeffen.

Rosine (wutend; zum hofrat, leise). Luxl!

Clementine (zudt ärgerlich zusammen).

Peterer (lächelnd). Auch.

Hofrat. In der Zeit des Frauenstimmrechts gar nicht

zu verachten!

Peterer. Jedenfalls aber, Komtesse, können Sie gewiß sein, daß es an der schuldigen Achtung, ja Verehrung für den General durchaus nicht fehlt, und ich möchte nur bitten, doch aber auch andrerseits nicht zu vergessen, wie das auf die Hunderte von Obdachlosen wirken muß, wenn, während sie mit Kind und Kegel überall herumirren, ganze Hauser noch undewohnt stehen. Ihr edles Herz, Komtesse, das gerade die Kriegszeit und erst in seiner ganzen rührenden Güte gezeigt hat, wird verstehen, wenn vor dieser surchtbaren Not auch schuldige Kücksichten zuweilen verstummen mussen. Aber gerade weil es uns

sehr peinlich wäre, Zwang ober was auch nur irgendwie banach aussähe —

Clementine (zustimmend sehr ernst). Ich verstehe. Sie haben recht. (Mit einem leisen Seufzer.) Und ich mochte nur bitten —

Peterer. Es muß nicht heute sein, Komtesse, und nicht morgen, und wenn es irgend möglich ist, bleibt es Ihnen ja vielleicht auch ganz erspart! Meine Pflicht war nur, auf alle Fälle zu warnen. Und wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, die Wohnung oben an Verwandte, Bekannte, halt irgendwen, der Sie möglichst wenig stört, abzugeben, so wurde sich das immerhin sehr empfehlen. Nur damit es halt bei den Leuten nicht mehr heißt, im Schloß Rosian steht noch ein ganzer Stock leer! Die Menschheit war nämlich niemals eifriger mit der Abfassung anonymer Anzeigen beschäftigt als jest. Und diese mit der gebührenden Verachtung zu behandeln, fühlen wir uns leider noch nicht fest genug.

Hofrat (aufspringend, ftrahlend vor Schabenfreude). Nicht fest? Ab! Nicht fest?

Peterer (lachelnb). Nein, herr hofrat!

Hoterer (ernft) Mit ber Zeit mirbs feinn merben ber

Peterer (ernst). Mit der Zeit wirds schon werden, herr hofrat!

Hofrat (boshaft). Sehr bedauerlich!

Peterer (indem er sich anschiedt, aufzustehen, zu Clementine). Und so werden Sie mir gnädigst verzeihen, Komtesse —

Clementine (läßt ihn noch nicht aufstehen). Einen Augenblick noch, herr Doktor! Um Mißbeutungen vorzubeugen, muß ich Ihnen doch erklaren, warum ich bis zur heimkehr meines Bruders lieber vorderhand hier noch alles unverändert gelassen hätte. (Nach einer kleinen Pause.) Sie werden sich jenes zweiten August noch erinnern, als mein Bruder an der Spiße seines Regiments wirklich in Begleitung der ganzen Stadt — (Rührung erstickt ihre Stimme.) Peterer (nach einer kleinen Pause; leise). Wer's miterlebt

hat, vergißt das nie.

Clementine. Jest kommt er heim — anders, als wir damals dachten. Draußen war's anders, und hier findet er auch alles anders. Seine Welt ist weg. — Er wird auch das überwinden; mir ist da gar nicht bang.

Hofrat (vor sich hin, boshaft). Solange die Frauen=

welt —

Rosine (heftig). Lur!

hofrat (die Schultern hochziehend. Bitte, bitte! Bas benn?

Clementine (mit einem strengen, doch eher schmerzlichen als bosen Blid auf den hofrat nach einer kleinen Pause). Aber Sie werden verstehen, lieber herr Doktor, daß mir vor diesem Tage des Wiedersehens oft ein bischen angst wird, so sehr ich ihn doch wieder auch vor Ungeduld schon kaum mehr erwarten kann! Und da war's mir halt lieb gewesen, wenn mein Bruder wenigstens unser altes haus noch unversehrt gefunden hatte.

Peterer. Vielleicht -

Clementine (sich zusammennehmend). Ich seh ja jest aber ein, daß es notwendig ist, und so will ich —

Peterer. Es sollte ja zunächst bloß —, da wir schon einmal mit jenen anonymen Zuschriften —

Rosine. Ja die Menschen sind jest sehr neidisch.

Peterer (aufstehend, lachelnd). Jest erft?

Clementine. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ich hab früher nie so viel Neid bemerkt (steht auf).

Peterer. Sie hatten nur vielleicht früher weniger Anlaß, sich um ihn zu kummern. Jedenfalls aber dank ich Ihnen noch sehr, Komtesse —

Clementine. Ich muß Ihnen banken, herr Doktor. Und, wie gefagt: die Wohnung steht bereit, ber Zettel

bånat!

Peterer (liebenswürdig). Hoffentlich hängt er noch lang! (Mit einer Verbeugung.) Komtesse! Frau Baronin! (Auch den Hofrat noch grüßend, durch die Türe rechts ab.)

Hofrat. Kilou!. Und das regiert uns jett! Schein= heiliger Filou! Wie rapid die das alles gelernt haben! Denn mehr ift von uns wahrhaftig auch nicht gelogen worden! In unseren besten Beiten nicht!

Rosine (fest sich aufs Sofa und legt eine Patience).

find: er hat sich eigentlich sehr gut benommen.

Clementine (bat fich an das Tifchchen links zur handarbeit gesett). Er gibt sich jedenfalls alle Muhe.

Hofrat. Sand in die Augen!

Rofine (bei ihrer Patience jum hofrat, fpottifch). Ihr habt's aber nicht einmal Sand —

hofrat (rafch einfallend). Beil wir keine folchen Dema= avaen .

Rosine. Und die Folgen sieht man ja.

Hofrat. No, glaubst du, die neuen herren werden keine Kolgen haben? Da wird man nicht sehn? (Sich schadenfroh die Hände reibend.) Wart's nur ab!

Baron Paul Bebern (durch die Türe rechts; fünfund= zwanzig Sahre, noch ganz knabenhaft aussehend; tritt ein und küßt erft Rofinen, bann Clementinen bie Banb).

Hofrat (ohne noch Paul bemerkt zu haben). Ein Kilou! Paul (blickt, mit dem Finger auf sich zeigend, Clementinen fragend an, ob er bamit gemeint sei).

Hofrat (jest erst Vaul und seine Handbewegung bemerkend). Auch Du! Gar! Berräter, Überläufer, "Genosse".

Paul. Noch immer keine neue Walze?

Rosine (zu Paul). Was machst denn immer?

Paul (seufzend). Genau dasselbe wie früher.

Hofrat. Ah! Paul. In demselben Zimmer an demselben Tisch zu denselben Stunden mit denselben Aften.

hofrat. Gar kein Unterschied?

Paul. Nur daß drin, wo fruher Du gewesen bift, jest ein anderer sigt.

Hofrat. Und ber?

Paul. Schreit auch. — Geradeso.

hofrat. (halb befriedigt). Ich sag's ja: sie lernen uns alles ab.

Paul. All right.

Clementine. Doktor Peterer war hier.

Paul. Wohnungsamt. Hofrat. Ein Kilou.

Rofine. Gang taktvoll.

Paul (steht hinter Rosine und sieht in ihre Patience; mit dem Finger einige Karten berührend). Ich wurde da die dann so — nicht?

Clementine. Wirklich fehr entgegenkommend.

Rosine (zu Paul). Ja (verfährt mit ben Karten nach seiner Beisung).

Clementine. Und wenn man seine Grunde hort — Hofrat (zu Clementine; hohnisch). Wart's erst ab, wer einzieht! Ah!

Paul (bilft wieder bei ber Patience).

Clementine (zum hofrat). Wir brauchen ja die Zimmer oben wirklich nicht.

Hofrat. Und wenn nun aber der Tonl kommt?

Clementine. Der Tonl hat doch immer hier unten gewohnt.

Hofrat (schadenfroh). Und wenn er aber vielleicht nicht

allein kommt?

Rofine (zum hofrat; argerlich verweisend). Luxl!

Clementine (in einiger Berlegenheit). Wer foll benn —?

Hofrat. Weiß man benn? Bei ihm!

Rosine (zum Hofrat). Du bist heut wieder unausstehlich! Hofrat (behaglich). Bei seinem Talent, überall — Coussinen zu begegnen? Ich bin überzeugt: selbst in der Front! Der?

Rosine (watend). Ich mochte mir doch ausbitten, daß Du wenigstens vor der Clemm —

Hofrat. Ich stelle ja nur fest, daß sich unsere Familie durch seine Bemuhungen überraschend weit verzweigt gezeigt hat.

Clementine (an ihrer handarbeit; gibt sich den Unschein, gar nicht mehr auf den hofrat zu horen; zu Paul). Wie geht's denn der Fürstin?

Paul (bei der Patiencen Rosinens). Dank schon! Berjungt

sich unablässig.

Hofrat. Auch andere Leute finden Cousinen. Aber andere Leute verlieren sie dann doch wieder, mit der Zeit. Während es eine Spezialität vom Tonl ist, alle womöglich durch sein ganzes Leben mitzuschleppen, eine formliche Leibgarde.

Rosine (wirft bie Karten gusammen und springt auf). Wenn

du jest nicht aufhörst -

Hofrat (sehr rasch einfallend, sich duckend). Bitte, bitte! Bin schon still.

Paul (bie Karten betrachtend). Schad. Sie war noch

glanzend ausgegangen.

Rosine. Seit er kein Buro mehr hat, ist es nicht mehr auszuhalten.

Paul. Buroerfat. Wenn ich nur auch schon so weit war! Clementine (brobt Paul lächelnd mit dem Finger). Du haft's notia!

Hofrat (zu Rosmen schielend). Ich muß dir übrigens sagen, du bist niemals schoner als wenn du loderst!

Rofine (mischt achselzudend wieder bie Rarten).

Paul (auf ben Hofrat zeigend, zu Rosinen). Galanter als man eigentlich nach zwanzig Jahren She verlangen kann.

Hanemann (burch bie Ture rechts ; über Siedzig; Hannoveraner; glatt rasiert, das dunne weiße Haar sorgfältig gescheitelt; Tranenssäde; ganz schwarz gekleidet; feierlich, langsam, geheimnisvoll; scheint immer etwas zu mißbilligen; spricht sehr leise, in der Hand eine Wistenkarte, von der er den Namen ablieft). Doktor Gustav Harb.

Clementine (sieht Rosine fragend an). Doktor harb? Rosine. Harb? (Blickt achselzudend auf Paul und ben hofrat).

Hofrat (topfschuttelnd, unwillig). Harb, Harb. Paul (achselzudend). Ahnungslos.

Sanemann (ablefend). Dottor Guftav harb. (Geht langfam zu Clementine und überreicht ihr feierlich die Rarte).

Clementine (verlegen). Wie sieht ber herr benn aus?

Hanemann. Eher nicht.

Paul (lachend). Echt hanemann.

Rosine (degerlich zu Hanemann). Ja, Hanemann, hat er Ihnen nicht gesagt —?

hanemann. hat er.

Rosine (ungebulbig). Also!? Bas? Ben? Bie? Gott, Hanemann!

Hofrat (medert vergnügt). Ah!

hanemann (langfam schonungsvoll, mit einem schmerzlichen Blid auf Clementine). In betreff ber Bohnung oben.

Clementine (erschreckt). Dh! .

hofrat. Da haben wir's.

Paul (nach einer Paufe). Frgend etwas wird man aber bem herrn ja fagen laffen muffen. Nicht?

Clemenkine (verzagt). Mit fremden Menschen unter einem Dach, das ist mir halt ein gräfilicher Gedanke!

Hofrat (troden). Und doch sicher ein Jud.

Rosine (fragend). hanemann?

hanemann. Frau Baronin?

Rosine. Ein Jub?

hanemann (benkt erst nach; bann). Nicht einmal.

Paul (lacht).

Hofrat. Doch logisch! Wenn's jemand von uns war, wurden wir ihn ja kennen. Gibt aber meines Wissenskeine Harbs. Und wenn's aber niemand von uns ist, mußes ein Jud sein. Denn einem anständigen Menschen fällt's doch sonst nicht ein, daß er grad ein Schloß bewohnen muß. Logisch, nicht?

Paul (zu Sanemann). Sagen's bem herrn, es war ein

Irrtum.

Clementine (kopfschützelnb). Der Zettel hångt doch —! Und ich muß schon auch sagen, so schrecklich es mir ist, aber nach allem, was da der Doktor Peterer von der Not der Obbachlosen erzählt hat —

Paul (zu hanemann). Sieht der herr sehr obdachlos aus? Rosine. Zeigt ihm doch zunächst die Wohnung! Sie gefällt ihm vielleicht gar nicht.

Hofrat. Das war doch wirklich unverschämt! Für diesen Herrn Harpf werden wir wohl noch gerade gut genug wohnen?

Rosine. Und schließlich kann man doch noch immer mit irgendeiner Ausrede —

Clementine (zum Hofrat, rasch). Luxl, mochtest du nicht so lieb sein?

hofrat. Ich? Was?

Clementine. Dem herrn die Wohnung zeigen.

hofrat (außer sich). Ich? Diesem Kriegsgewinner?

Clementine (entfest). Rriegsgewinner?

Rofine (tritt zu Clementine). Aber Clemm! Clemm! Sei nur nicht gleich — (sucht sie zu beschwichtigen).

Paul (luftig). Bitte meine Herrschaften! Steht benn das schon fest? Ift es benn ein Kriegsgewinner?

Rosine (rast). Hanemann, ist es ein Kriegsgewinner? Hanemann (steht ratios).

Paul (lachend). Woher foll benn der arme Hanemann —? Hanemann (mit einer hilflosen Gebärde). Zu meiner Zeit, Frau Baronin —!

Babi (durch die Ture rechts; Rochin, gegen Siebzig, Familienserbstück; schon recht zerstreut und ziemlich fassungslos). Der herr läßt fragen, ob benn ber alte herr vergessen hat.

Paul. Bas benn fur ein alter herr?

Hofrat (wutend). Jest sind's schon auf einmal zwei? Clementine. Macht sie doch nicht irr! Was ist also, Wabi? Wer ist da?

Babi. Ein herr ist da. Er sigt in der Ruche.

Hofrat. Schon? Ein Jud!

Clementine. Wie sieht er benn aus?

Mabi. Gehr ein lieber herr.

Clementine (fichtlich erleichtert). Go?

Wabi. Er sieht einem ähnlich, der war ein Notar, nur viel jünger is er. Noch schrecklich jung. Aber sehr untershaltend.

Hofrat (gereizt). Naturlich, wenn die Wabi ihn pro-

tegiert, dann —!

Clementine. No und was will er?

Wabi. Ja komisch is er! (Berschamt.) "Liebe Frau" hat er zu mir gesagt. Und hat sich's nicht nehmen lassen! Nein, die jungen Leut heutzutag!

Clementine. No und dann?

Babi. Eine Zeitlang haben wir diskuriert und bann hat er mich gebeten: er laßt sich schon empfehlen und ob benn der alte Herr ganz auf ihn vergessen hat.

Clementine (lachelnd, mit einem Blid auf Hanemann).

Welcher alte herr?

Babi. Ja, darüber hat er sich weiter nicht ausgesprochen. Clementine (sieht Hanemann belustigt an). Hanemann!

herrschen sucht und wenigstens verbergen will, indem er sich abs wendet).

Paul (luftig). Ehrenbeleidigung, Hanemann, ift das

schließlich noch keine.

Hanemann (abgewendet; mit Grabesstimme). Taktlos. Elementine. Aber jedenfalls wollen wir ihn nicht länger warten lassen. Willst du vielleicht so lieb sein, Vaul?

Vaul. Gern.

Clementine. Und entschuldige halt irgendwie, daß er so lang —

Paul (schon an der Ture rechts). Aber naturlich!

Clementine. Nur bitte, mach noch gar nichts mit ihm ab und schon war's, wenn er sich's noch ausreden ließ! Paul. Bielleicht Wanzen? (Rechts ab).

hanemann (noch immer fcwer beleibigt, rechts ab).

Clementine (lächelnd). Aber Paul!

hofrat. Einen Juben?

Clementine. Dank fcon, Babi.

Babi. Ein fpaßiger herr. (Rechts ab).

Hofrat (verdrießlich). Mit dem Hanemann wird jett wieder drei Tage lang überhaupt nicht zu reden sein! Wenn der einmal beleidigt ist —! Und er ist ja jett jeden Augenblick beleidigt!

Elementine. Ich find überhaupt, daß es der Dienerschaft viel schwerer wird, sich anzupassen als uns, sie

find viel empfindlicher.

hofrat. Sie haben noch mehr Standesgefühl.

Rosine. Und der arme hanemann hat schon auch besonderes Pech. 1866 ift er aus hannover fort. —

Sofrat. Gleich nach Gmunden?

Rosine. Ich glaub. Und seitdem wartet er geduldig auf das Strafgericht Gottes. Zett aber, wo's soweit war, hat's wieder uns mit erwischt. Und so kennt er sich jest halt gar nicht mehr aus, armer Kerl!

Hofrat (gereizt). No, kenn ich mich benn aus? Kennts ihr Euch benn aus? Den mocht ich kennen, ber sich noch

auskennt!

Clementine (sehnsüchtig; in der Türe zur Veranda). Bär nur erst der Tonl wieder da! Wenn nur das erst überstanden ist!

Hofrat. Warum soll's denn grad der Tonl schwerer

überstehen als wir?

Clementine (hochmutig). Weil wir alle doch noch eher in die heutige Welt passen als er (tritt in die Veranda hinaus).

Sofrat (medert vor But). Ah! Sogar seine eigene

Schwester ist in ihn verliebt!

Rosine (streitlustig). Muß man in ihn verliebt sein, um —

Hofrat (aufs höchste gereizt). Nein, liebe Rosine, das muß man gar nicht! Das mußte man keineswegs! Und noch weniger mußte man, wenn der gute Tonl längst schon wieder — (er hält ein und siebt sie bloß wätend an).

Rofine (tritt vor ihn hin, blidt ihn gelaffen an). Was

benn? Was meinst du denn eigentlich?

hofrat. Weißt du gang genau!

Rosine. Keinen blassen Schimmer. Und wenn jetzt der Tonl da durch die Türe tritt, bist du ja der erste, der wieder für ihn schwärmt!

Hofrat. Ich hab doch nichts gegen ihn! Ich find es nur lächerlich, wenn hier im Hause jetzt nach und nach förmlich eine Legende —! Rosian der Große! — Ah! Wenn man die Clemm reden hört! No wirklich! Und warum eigentlich —?

Rofine. Warum?

Hofrat. Warum? Weil er sich gegen Euch alle niedersträchtig benommen hat! Ganz mit Recht! Denn so muß man Euch ja behandeln!

Rosine (ruhig sachlich fragend). Gegen wen hat er sich

benn niederträchtig benommen?

Hofrat (fast brobend). Gegen wen?

Rosine (halt seinen drohenden Blid ruhig aus und judt nur fragend mit den Achseln). Gegen wen?

Hofrat (ihren festen Blick nicht ertragend; schon etwas klein- laut). Dir ist nicht bekannt, daß er — (halt ein)

Rosine (nach einer fleinen Paufe). Bas?

Hofrat. Dir ist nicht bekannt, daß er zum Beispiel —

Rosine. Zum Beispiel?

Hofrat (langsam und man merkt, daß er etwas ganz anderes sagt, als er eigentlich sagen wollte). Daß zum Beispiel das kleine Vermögen der armen Clemm aufgegangen ift —? für seine Spielschulden und Argeres!

Rosine (erleichtert aufatmend, ruhig). Das hat ihr doch nur eine Freude gemacht!

Hofrat. Und sie kann bafur als alte Jungfer —

Rofine (leichthin). Merk bir, Lurl, daß es fur eine Frau gar nichts Schoneres gibt, als fur einen Mann zu leiden.

Hofrat (aufgebracht). Bitte! Rannst du ja! Leide fur mich!

Clementine (kommt aus der Beranda langfam zurud).

Rosine (lachend). Es kommt aber halt ein bißl doch auch auf den Mann an! Sag Clemm! Wir streiten grad. Möchtest du den Luxl leiden?

Hofrat. Ah!

Člementine (unwillkürlich lächelnd; unentschieden). No —? Rosine (zum Hofrat). Sixt!

Clementine. Wenn's fein muß!

Rosine (erschrocken). Sei so gut! Du warst selbst bas im Stand! (Rugt Clementine lächelnd auf die Stirne.)

Hofrat (watend). Test lagt's mich aber schon endlich meine Zeitungen lesen!

Clementine (lacelnd). Du sagst doch immer, daß ja kein mahres Wort brin steht?

Hofrat. Aber man muß es boch wissen!

Komtesse Lori Saal (sechzehn Jahre; sehr lang, sehr dunn, sehr blond, ein Wirbelwind; fliegt herein und hangt schon zwitschernd am halse Clementinens). Clemm! Clemm! Meine geliebte Clemm!

Rofine (sehr entschieden). O nein, mein Kind! Lori (fnickt vor Rossinen).

Rofine. D nein!

Lori (mit großen erstaunten Augen, unschuldig lügend). Ich bin auf dem Rad nach —

Rosine. Du wirst auf dem Rad gleich wieder schon nach Haus und wenn du zu Haus bist, dann sei so gut und telephonier uns an und das sag ich dir gleich: bevor du nicht wieder zu Haus bist und telephoniert hast, lassen wir den Paul von hier nicht weg. Verstanden? Das war das Allerneueste!

Lori (scheinheilig). Aber was benn? Ich weiß doch

von gar nichts.

Rosine. Du weißt gang gut, daß, wenn die Fürstin erfahrt -

Lori. Aber die Tant will's doch!

Clementine (lachelnd). Daß du heimlich mit dem Paul —?

Rasine. Du bist doch kein Kind mehr und mußt felbst begreifen, daß es sich nicht schickt!

Lori. Gott, ich bitt dich: jest in der Republik!

Rosine. Muffen gerade wir strenger als je darauf achten, ein gutes Beispiel zu geben.

Lori. Wer nimmt sich benn noch eins an uns? Und

ich beirat ihn ja!

Rofine. Wer fagt bir benn bas?

Lori. An meinem Geburtstag soll die Verlobung sein. Lut doch nicht so! Die ganze Familie weiß es, nur ich soll's nicht wissen. Ich glaub, es war vor meiner Geburt schon ausgemacht. Für den Fall, daß ich nicht am End ein Bub wär. No gut! Die Lant will's und wenn die Lant was will, gibt's ja nichts und wenn die Lant auch nicht wollt, ich nehm doch keinen anderen als den Paul, weil wir uns lieben.

Clementine (lachelnd). Aber, Kind, dann is doch

alles in schönster Ordnung?

Lori (fast zornig). Aber nein! Gar nicht! Rosine (ungebuldig). Was willst denn noch? Lori. Ein Erlebnis.

Clementine. Schau, schau!

Lori. Mein Erlebnis will ich haben: Und der Paul'is ganz einverstanden. D, der Paul versteht mich! Der Paul weiß, daß eine Frau das braucht. Und er sagt: hat sie's nicht vorher, so hat sie's nachher, und ihm is, sagt er, lieber, wenn ich's vorher hab. Und ich laß es mir auch nicht nehmen, um keinen Preis!

hofrat (immer über seinen Zeitungen). Gin Belben-

madchen, die Genossin Lori!

Lori. Es is so schon fad genug, wenn man fein Erlebnis gleich mit dem kunftigen Mann hat, statt getrennt! Aber mit wem denn? Es erreicht doch keiner den Paul! Ja, wenn dein Tonl da war!

Rofine (ladelnb). Gleich ein General.

Hofrat (schättelt sich vor But). Immer und überall! Er! Cochon im Mutterschoß! Clementine (entsett, muß aber boch lächeln). Rind!

Lori. Er war meine erfte Liebe. Er ift der einzige Mann auf der Welt, der sich mit dem Paul vergleichen kann.

Rosine (febr entschieden). Das hilft aber alles nichts, bu mußt jest augenblicklich fort.

Lori. Warum benn?

Rosine. Paul ist hier und -

Lori. Das weiß ich ja, deswegen bin ich ja da.

Rosine. Ich kann bas aber nicht verantworten. Denn wenn's die Fürstin erfährt —

Lori. Sie wird's nicht. Und wenn?

Clementine. Bunsch bir bas nicht!

Lori. No was? Was kann benn sein?

Rofine. Es kann fein, daß aus beiner ganzen heirat nichts wird!

Lori (erschrickt febr). Glaubft bu?

Clementine: Du weißt, wie sittenstreng die Fürstin ift! Rosine. Die starr in ihren Grundsätzen! Mit ihren einundachtzig Jahren wird sie sich nicht mehr andern.

Lori (hilflos). Aber —

Rosine. Und zu biesen Grundsätzen gehort einmal,

daß Chen aus Liebe nie gludlich find.

Clementine. In dem Augenblick, wo sie merkt, daß Ihr ineinander verliebt seid, ist es aus mit dieser Heirat, so sehr sie sie seit Jahren wünscht. Und du weißt, daß die Fürstin bisher noch immer ihren Willen durchgesetzt hat.

Lori (emport). Die Tante hat nie geliebt!

Hofrat (medert laut auf und schüttelt fich vor Lachen).

Rosine (hinter bem Stuhl des hofrats; wutend, leise mit ber hand auf seiner Schulter). Lurl!

Clementine (schlingt den Arm um kori, sie hinter das Sofa ziehend). Die Fürstin ist in Anschauungen aufgewachsen, die wir heute kaum mehr ganz verstehen können, aber achten müssen. Und sie meint dir's ja doch nur gut! Sie kennt eben das Leben, kennt die Schwächen der Menschen und weiß, wie rasch oft Leidenschaft verrauscht und nichts als ein armes Häuflein Asch davon übrig bleibt, während

in Shen aus Gehorsam das Bewußtsein gemeinsam erfüllter Pflicht mit der Zeit ein Gefühl entstehen läßt, das fester halt und vielleicht ebenso schon ist, wenn mans auch

nicht so stark merkt.

Hofrat (zu Rosine, die leise mit ihm gesprochen hat). Ja, wenn ich horen muß, daß die Fürstin, deren Aventuren seit einem halben Jahrhundert historisch, welthistorisch sind! Sieht man nur wie schlecht unsere Schulen sind, sonst mußte das Madel —

Rosine (mit einer Gebarde, daß er nicht so laut werden soll).

Oft! (Gie fprechen leife weiter.)

-Lori (hat mit gesenktem Kopf Clementinen zugehört; sinnend).

Glaubst du denn das auch?

Clementine (mit einem fast schmerzlichen Lächeln). Ich? Mein liebes Kind! Woher soll ich das wissen? Ich war nie verheiratet. Und ich werd's nie sein.

Lori. Und hast auch nie geliebt?

Clementine (felig). D ja. Lori (findisch neugierig). Ja? Clementine. Meinen Bruder.

Lori (enttauscht). Das ist boch nicht basselbe.

Clementine. Nein, es ist mehr — (Indem sie das Mädchen unterm Arm nimmt, leichter im Ton.) Und jetzt sei brav und radl schön heim, kannst ja langsam radln oder auch, wenn du mud bist, unter der blühenden Linde sitzen und — warten. (Sieht ihr läckelnd in die Augen.)

Lori (fie verftebend und felig umarmend). Ja? Du bift

doch immer die gescheiteste!

Clementine (gibt ihr ein Zeichen, sich vor Rosine nicht zu verraten).

Rosine (sich wieder zu Lori wendend; ungeduldig). No

Lori? Was hab ich dir gesagt?

Lori (mit scheinheiliger Miene, verschmißt). Ich geh schon, ich geh schon! — Und ich seh auch wirklich ein, du hast ganz recht. Und ich dank dir noch recht schon, daß du mich beraten hast. Heimlichkeiten sind meiner wirklich unwürdig. Und gar in dieser Zeit mussen wir und doppelt

zusammennehmen. Abieu! Abieu! (Rußt Clementinen und Rosinen, winkt bem Hofrat mit ber Hand und wirbelt fort; durch bie Tür rechts ab.)

Rofine. Gott sei Dank! Paul konnte jeden Augenblick

hofrat. Das ist boch aber zu gräßlich albern, Menschen, bie sich in zwei Monaten heiraten, gewaltsam —

Rosine. Du kennst doch die Fürstin! Sie hat einmal

die Theorie, daß Ehe und Liebe nicht —

Hofrat (årgerlich). Da brauchen wir ja sie nicht erst, um das zu wissen. Es kommt schon jeder von selber drauf. Warum aber die Leute sich nicht wenigstens ansfangs ein paar Wochen haben sollen, wo sie sich noch ausstehen können, seh ich eigentlich nicht ein!

Rosine (achselzudend). Das nennt sie bas Debauchieren

in der "Ehe", das sie für so gefährlich hålt.

Hofrat (ingrimmig). Haben wir debauchiert?

Rosine (falt). Es scheint.

Clementine (bat fich wieder zur handarbeit an das Tifch: chen links gefetzt). Was fich liebt, bas neckt fich.

Hofrat. Aber zwanzig Jahre neckisch sein — kein

Bunder, wenn man verkalkt!

Harb (durch die Ture rechts; siebenundzwanzig Jahre; klein, schmächtig; Glate, spärliches blondes Haar; ein blasses, ratioses Knabengesicht, in zu weiten Reibern, heller Anzug, weicher Hut; umftändlich artig, ungeschickt zerstreut und von einer Schüchternheit, ja fast Angstlichkeit, aus der zuweilen höchst unerwartet eine ganz feste selbstbewußte Sicherheit fast drohend hervorbricht; er bleibt zunächst an der Ture rechts und läßt Paul vor).

Paul (durch die Ture rechts, zu Clementine). Der herr Doktor mochte doch mit dir selber sprechen! (Borftellend.) herr Doktor — (mit einem verlegenen Blick auf harb, beffen

Name er vergeffen hat).

harb (sich ungeschickt verneigend) harb.

Paul (vorstellend). Komtesse Rosian, Baronin Hostiz, Hofrat Hostiz. (3u Clementine rasch, leise). Die Wabi hat recht; wirklich nett, ein kurioser Kerl.

Clementine. Bitte herr Dr.! (Beist auf's Sofa, während sie sich wieder am Nähtisch sett, zu Paul, leise, lächelnd.) Ich an deiner Stelle wurde lieber noch ein bist spazieren gehen. Die Linde blüht.

Paul (fieht Clementinen an, verfteht fie, fußt ihr bie Sand

und tritt hinter bas Gofa).

Rofine (fett fich auf ben Stuhl rechts vom runden Tisch in ber Mitte).

Barb (fest fich aufs Sofa; nach einer fleinen Paufe). Berzeihung, wenn ich store, doch es handelt sich um fol= Ich nehme die Wohnung also jedenfalls und mochte nur bitten, daß mir noch eine Krist von vierund= zwanzig ober vielleicht achtundvierzig Stunden gewährt wird, aber nicht, als ob ich noch unschluffig ware, keineswegs, sondern es ist schon gang bestimmt, unter allen Umständen, und die Krist, um die ich bitte, soll nur mein Gewissen beruhigen, es ist nur eine Form, meine Frau kommt namlich erst morgen ober vielleicht übermorgen, außer wenn sie vielleicht schon heut abends kam, und ich mochte nun nicht, daß meine Frau glaubt, ich hatt' auf eigene Faust und ohne sie zu fragen, lugen aber mag ich auch nicht, außer naturlich, wenn's grad einmal durchaus nicht anders geht, manchmal bleibt einem ja schon wirklich nichts andres übrig, aber ich betone nochmals, daß das bloß eine Korm ist, denn meine Krau, die ja schon seit vierzehn Tagen mit mir hier und nur jest gerade hamftern ist, meine Frau hat, als wir neulich einmal da vorüber kamen, gleich erklart: Das war's, dieses Schloß, gut, bann bleiben wir, aber hier oder nirgends!, nur war damals leider der Zettel noch gar nicht und nur mein glücklicher Instinkt hat mich heute wieder hergeführt — und richtig, Gott sei Dank!, so daß es also vollig ausgeschlossen ift, daß meine Frau nicht einverstanden war, und ich kenn doch auch ihren Geschmack ganz genau, nur natürlich wenn sie hort, ich hatt' einfach gleich ohne sie zu fragen, dann naturlich war' sie weniger entzückt und dann kann kein Mensch wissen! so viel Phantasie hat niemand, denn darin

sind Frauen ja namlich sehr merkwürdig, wie den verehrten Damen vielleicht auch bekannt sein dürfte, nicht? (Blickt lächelnd im Kreise herum und trocknet sich mit dem Taschentuch sein Gesicht ab.) Schwer ist das, mit ein paar Worten so eine frauenhaft verwickelte Geschichte wieder abzuwickeln! Aber wie gesagt, die Wohnung ist hiermit feierlich von und fest gemietet, nicht wahr?

Clementine (verlegen). Man mußte boch auch erft

über die Bedingungen — Zins und —

Sarb (leichtsinnig). Ach Gott.

Clementine (mit leisem Spott). Ober wollen Sie damit auch warten, bis Ihre Frau —?

Harb (erschroden). Um Gottes willen!

Paul (zieht sich gemach immer mehr zur Veranda hin zurud; Augenspiel zwischen ihm und Clementine).

Clementine. Und die Wohnung wurde gar nicht

billig sein.

harb (achselzuckend, bescheiden). Wir sind Kriegsgewinner. (Die Mitteilung wirft wie eine Bombe.)

Hofrat (zieht die Schultern hoch; leise vor sich hin). Amen. Harb (nach einer kleinen Pause lächelnd). Ist doch besser, man sagt so was lieber gleich, nicht?

Clementine (farrt Barb faffungelos an).

Rosine (richtet sich majestätisch auf und lorgnettiert Harb). Harb (nach einer kleinen Pause; still vergnügt, treuberzig). Man kann sich seinen Beruf nicht immer aussuchen. Und ich bin wirklich unschuldig! (Wartet, ob nicht jemänd etwas sagt; dann.) Wir werden gewiß möglichst wenig zu stören trachten. Angenehm ist es ja natürlich nicht. Aber relativ treffen Sie's eigentlich noch ganz gut. Meine Frau malt. Das is harmlos, und vor allem lautlos. Sie singt nicht, sie spielt nicht Klavier — (plösslich ersschreich) nämlich bisher wenigstens.

Hofrat (zum Plafond blidend). Solang fie nicht Regel

schiebt!

Sarb (unsicher werdend). Regel? Nein. Und in der Bohnung? Das wurde fie boch kaum! (Denkt nach, bann angst: lich.) Obwohl — nicht wahr? in Frauenseelen treten oft so merkwürdige Verschiebungen ein, daß man ja nie wissen kann. (Er wartet wieder, ob nicht jemand etwas sagen wird; dann sich direkt an Clementine wendend.) Ich an Ihrer Stelle hått' auch keine Freud'. Aber wir werden uns wie gesagt redlich bemühen, Ihnen nicht allzu lästig zu falken, jedenfalls nicht mehr als es halt schon nun einmal jeder Mensch dem andern ist. (Wieder nach einer kleinen Pause; der Reihe nach von einem zum andern blidend, ungewiß, an wen er sich eigentlich zu halten hat.) Gelt, Sie bleiben mir also bis morgen im Wort? Gegen Reugeld natürlich.

Clementine (ber harb sichtlich gefällt; zogernd). Wir haben noch nie vermietet. Und offen gestanden, ich hätte

gern gewartet, bis mein Bruder —

Rofine (febr feierlich, um Sarb mit dem Namen ju impo-

nieren). Der General Rosian!

Harb (bem ber Name nichts sagt; bloß konventionell nickenb). Ia. — (Lächelnd.) Ich bin in Generalen leiber sehr wenig bewandert.

Paul (ift unbemerkt in ber Beranda verschwunden; ab).

Clementine. Mein Bruder ift noch aus dem Felde nicht zuruck und Sie werden verstehen: wir Frauen allein, ohne Mann —

Sofrat (raufpert fich medernb).

Clementine (verlegen). Das heißt: ber hofrat — Barb (mit einem Blid auf den hofrat). Ja naturlich.

Clementine (immer verlegener). Und der Gedanke, mit

wildfremden Leuten —

Sarb (zustimmend). Man wurde ja mit der Zeit aber

vielleicht bekannt?

Clementine (ladeind). Wir find halt hier noch rechte Kleinstädter!

harb (nur um fie zu beruhigen; fehr rafch). Dich auch!

Clementine (febr erleichtert). Ja?

Harb. Das heißt — (kleinlaut) geboren bin ich eigentlich in Wien! Aber es ist offenbar nicht ganz gelungen — (exellarend) ich mein: was den Großstädter betrifft! Gott,

die Paniglgasse — nicht wahr? (Mit Stolz). Und die Mutter war aus Krems!

Rosine (eingreifend, in der Absicht, Clementinen zu helfen). Meine Cousine will nur sagen, daß wir hier halt noch etwas altväterisch und mit gewissen Gewohnheiten oder wenn Sie wollen: Borurteilen behaftet sind.

Clementine (leise widersprechend). Nicht das, sondern — Rosine (unbeirrt fortsahrend). Und daß wir also

lieber unter uns waren. (Blick harb hochmutig an.) Harb (arglos). Das is aber schwer, wenn man ver-

mietet.

Rosine (hochmatig). Warum? Wenn sich ein Mieter aus unseren Kreisen fande — (blidt harb achselzudend an).

Harb (versteht jest erst, offnet den Mund und sieht Rosinen mit lachenden Augen groß an; dann). Uhnenprobe? Ja so! Da schaut's aber schlecht aus! (Lachend.) Damit kann ich leider nicht dienen! Wir skammen beide ganz ordinär ab. Gar kein Pedigree! Wenn das also die Bedingung ist. (Schickt sich an aufzustehen.)

Hofrat (aufspringend, angstlich aufgeregt). Aber keine

Spur! Ein Migverständnis!

Harb (lachend). Ich bin gar nicht beleidigt! Gleich und

gleich —

Hofrat (sehr aufgeregt). Durchaus nicht! Ein höchst besklagenswertes Mißverständnis! (Mit einer Gebärde, daß Harbsch wieder sehen soll.) Bitte Herr Doktor! (Mutend zu Rosine.) Wie kannst du denn?

Harb (sett sich wieder; lächelnd). Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich die Wahl hatt', mir grad' — (er blickt

Rosinen an).

Hofrat. Da könnten wir die größten Unannehmlich= keiten haben! — Nein, Herr Doktor, so war es nicht gemeint!

Sarb. Ich konnte das sehr gut verftehen, daß man

lieber —

Hofrat. Ich nicht! Ich gar nicht! Ich bin jedenfalls ein durchaus demokratisch gefinnter Mann!

harb (den hofrat mit großen Augen ansehend, erstaunt). D?

hofrat (großartig). Wie Sie!

harb (überrascht, lachend). Ich?

hofrat (perplex). Nicht?

Harb (achselzudend). Ich hab' barüber noch gar nicht

nachgebacht.

Hofrat (macht ein verblufftes Gesicht, setzt sich kleinlaut wieder und medert nur kopfschüttelnd vor sich hin, mit ärgerlichen Plicken auf Rosinen).

Clementine (mit Entschiedenheit). Aber der Hofrat hat

ganz recht: so war es durchaus nicht gemeint!

Harb (neugierig). Nein?

Clementine. Nein! Sondern meine Cousine wollte damit nur sagen — (halt einen Augenblick ein, dann lachelnd), das ist namlich gar nicht so leicht! Aber können Sie's uns in unserem stillen Winkel hier eigentlich verdenken, daß wir, wenn wir jemand aufnehmen wollen, daß wir halt ein bist angstlich und neugierig sind, daß man doch gern ungefähr, wüßte —?

harb (lachelnd). Woher ber Fahrt? Pagrevision.

Clementine (lachelnb). Da Sie ja, wie's scheint, uns Krauen so aut kennen —

harb (erichreckt). Ich? Ich mar' ichon frob, die meine

halbwegs zu kennen!

Clementine. Wer eine kennt, kennt alle.

harb (rasch). O nein! Da kennen Sie meine nicht! Clementine. Wenigstens was unsere Bisbegierbe be-

trifft —!

Harb (rasch). Sie werden aber enttäuscht sein! — Also! Kennen Sie vielleicht das Griechenbeisl in der Paniglsgasse? Sehr berühmt. Jahrelang das beste Pilsner in ganz Wien. — Da bin ich der Sohn davon. In den neunziger Jahren war dort ein Stammtisch von verrückten jungen Malern, in die mein Vater, überhaupt ein Sondersling, so vernarrt war, daß.er, Gelb habens ja natürlich keins gehabt, sich alles in Vildern hat zahlen lassen, ich erinnere mich heut noch an die Wut von der Mutter über

die gräßlichen Brettln! Aber wie dann der Vater, das is jest auch schon wieder mehr als zehn Jahre her, gestorben ist, waren inzwischen diese Bretteln, denken Sie sich, bei der Schätzung auf einmal anderthalb Millionen wert! Das Gesicht von meiner Mutter! Ihre Weltanschausung war ganz verschoben, durch das neue Verhältnis von Vilsner und Malerei! Für mich aber hat's das Gute gehabt, daß der Mutter dadurch ein gewisser Respekt vor jeder Verrücktheit eingeslößt worden ist, und ich hab' also meinen Lieblingswunsch erfüllen können, Pali zu studieren.

Clementine (fragend). Pali?

Hofrat (belehrend). Das sind Salze.

Harb (sehr ernst). Nein, bitte P! Der herr hofrat meint Kali. Pali dagegen wird die Sprache der sublichen Buddhisten genannt, die Mundart am mittleren Ganges, in der die heiligen Bucher verfaßt sind.

Hofrat (blidt harb argwohnisch forschend an).

Darb (bemerkt den argwohnischen Blick des hofrats; fortfahrend). Aus ihr hat der edle Rarl Eugen Neumann die Reden Buddhas übersett und dieses Meisterwerk deutscher Sprachkunst war es, das mich bestimmt hat, dem Studium des Pali mein Leben zu widmen. — Übrigens ein Frrtum, Herr Hofrat: keine Juden; weder der Gotamo noch ich. (Lachend.) No und meine Frau schon gar nicht! (Wieder fort= fahrend.) Mein Beruf ist also nicht vorhanden. Eigent= lich bin ich gar nichts. Privatgelehrter nennt man das. Und dann kam aber noch der Krieg, no mich haben sie gleich wieder ausgelassen, ich war ihnen zu windschief. Und da sturzt eines Tages ein Schulfreund zu mir, ein Chemiker, gang aufgeregt, mit einer Erfindung: da waren Millionen zu verdienen, aber es glaubt ihm's niemand, ob ich also mich nicht beteiligen will. Ich hab ihm's natürlich auch nicht geglaubt, aber halt aus alter Freundschaft ihn machts glucklich, und ich hab doch ohnedies bei weitem mehr, als wir brauchen. Und jest stellen Sie sich aber den Schrecken vor: es war richtig, mit den Millionen! Das Geld is wie die Frauen: wer's nicht anschaut, auf

ben fliegt's! (Lächelnb.) Und so klebt mir jest auf ewig der Makel des Kriegsgewinners an. Mein Gott! (Pldslich ernst.) Für mich is es, glaub ich, nicht mehr geführlich. Bei meiner Frau, da muß man vielleicht schon eher noch aufpassen. Frauen glauben ja noch gern, Geld ist etwas! Und darum bin ich eigentlich sehr froh, daß sie jest auf einmal den Raptus des Landlebens hat. Seit zwei Monaten suchen wir unaushörlich. Es wär mir also schon sehr recht, wenn — (mit einem lächelnden Blick auf Elemenstinen) ich die Paßkontrolle bestanden hätt!

Clementine (gut gelaunt, leicht verlegen). Sie muffen nur entschuldigen, herr Doktor, bag wir anfangs —

Harb. D das passiert mir meistens! Aber dann geswöhnt man sich an mich. Ubung gehört dazu. (Aufestehend.) Darf ich also?

Clementine (halb wider ihren Willen und noch schwankend).

Ich denke schon —

Harb (rasch). Sie bleiben mir jedenfalls im Wort? Bis —

Clementine (zustimmend). Bis Sie wissen, ob es auch Ihrer Frau — (sie lächelt bei dem letten Wort unwillfürlich). Harb (ernst). Merkwürdig.

Clementine (verwundert). Bas?

Harb. Niemand kann sich das vorstellen, daß ich versteiratet bin. Nein, leugnen Sie's nicht. Komtesse! Sie haben gelacht. Aber das bin ich ja gewöhnt. Ich muß selber noch manchmal lachen! Und wenn ich meine Fraunicht schon von klein auf gekannt håtte, wir sind Nachsbardkinder, hått ich mich nie getraut! Hauptsächlich hat ja sie sich getraut. — Und eigentlich lern ich jetzt erst! Kur alles Mögliche gibt's Kurse, nur da soll man ganz unvorbereitet, nicht wahr?

Clementine (lacelnb). Schwer?

Harb. No! Zum Beispiel, bis ich mir nur abgewöhnt hab zu glauben, daß eine Frau das will, was sie will! Namlich, was sie will, das is einmal ganz sicher, daß sie das nicht will. Aber was sie, wenn sie was will, eigent=

lich will, das herauszukriegen! Das sind Sachen! (Sich verbeugend, rasch.) Aber ich hab ja die Gute der Herrsschaften — (Plößlich ungeschickt feierlich.) Meine Damen! Herr Hofrat! (Schon an der Ture rechts; vergnügt.) Abgänge sind meine schwache Seite, (mit einem spöttischen Blick auf Rosine) da zeigen sich eben doch die leider fehlenden Ahnen! (Durch die Tur rechts ab.)

hofrat. Bolichewif!

Clementine (lachenb). Der?

Hofrat. Ich hatte den Menschen vom Flecke weg verhaften lassen. — Mich gehts doch aber nichts an! So was lauft frei herum und dann wundern sich die weisen herren aber!

Rosine (lachend). Aber Lurl!

Hofrat. Alle gefährlichen Menschen sehen harmlos aus. Das ist doch das Abc! Verbrecher, denen mans ansieht, haben ihren Beruf verfehlt.

Rosine (doch unwillkurlich besorgt). Du meinst doch

nicht im Ernst?

Elementine (sehr bestimmt). Aber laßt Euch nicht auslachen!

Hofrat (schabenfroh). Ich bin nur noch neugierig auf die Frau!

Clementine (lachelnb). Die kann man sich allerdings kaum vorstellen.

Hanemann (durch die Ture rechts; bleibt im hintergrund). Hofrat (geheimnisvoll). Wenn diese Frau nicht am End überhaupt ein verkleideter Mann ist!

Rosine (lacht laut auf).

Clementine. Bas benn, hanemann?

Sanemann. Nein, Komtesse. (Bleibt unbeweglich stehen.) Sofrat. Aber naturlich unsere neugeborenen Herrn Regenten in ihrer Ahnungslosigkeit!

Rofine. Uch bu warft imftand, bich felber verhaften

zu lassen!

Clementine (bie hinter sich den unbeweglichen hanemann fühlt; unwillkarlich nerods). Wollen Sie was, hanemann?

Sanemann (unbeweglich, mit gefalteten Sanden, den Blid ftarr auf Clementine). Nein, Komteffe.

Hofrat. Wer weiß? Ich sehe darin kein Unglück. — Man verhaftet. Ist er unschuldig, kann man ihn ja wieder laufen lassen. Wenn aber ein Schuldiger entwischt, ist es dann zu spät. Das waren noch die Grundsätze gesunden Regierens.

Rosine (die jett auch hanemanns seltsame Feierlichkeit bemerkt). Aber wirklich, hanemann! Was stehen Sie denn

so verzweifelt?

hanemann (will Rofinen ein geheimes Zeichen geben; mit

einem Blick auf Clementine).

Clementine (bemerkt das Zeichen Hanemanns und springt angstlich auf). Was ist, Hanemann? Was geht da vor? Ihr verbergt mir was? Reden Sie doch!

Rosine (drangend). Also hanemann.

hanemann (langsam). Reineswegs. Sondern ich soll nur —! Damit die gnädige Romtesse nicht erschrickt!

Clementine (mit einem Aufschrei). Der Tonl? (Bur Ture rechts sturgenb.) Wo? Tonl!

Rosine (zur Ture rechts eilend). Tonl!

Hanemann. Aber nein, Komtesse! Aber nein, Frau Baronin! Sondern nur — der Johann!

Johann (durch die Ture rechts; sechsundzwanzig Jahre; man sieht ihm den einstigen Bilderer an; verwegen, bauernschlau; breit und wohlgenährt; feldgrau, große Tapferkeitsmedaille).

Clementine. Der Johann!

Rosine. Der Johann!

Johann. Melde gehorsamst, der Herr Graf — Clementine. Wann? Wo denn? Red doch!

Johann (schlau). Jo, i berf ja no nir verraten, aber i

moanet scho, daß nimma lang —

Clementine (taumelt ploglich, schreit kurz auf und wird nur gerade noch von Rosinen aufgefangen und von ihr mit hanemann aufs Sofa geset; schwer atmend, schon wieder lachelnb).

Rofine (fangt Clementinen auf und bringt sie mit hane-

mann zum Sofa).

Hanemann (hilft Rosinen Clementine zum Sofa zu bringen). Ho frat (zu Iohann; enttäuscht). No du schaust ja ganz —? Dick bist worden!

Johann (vergnügt). ham uns ja nir abgehn laffen!

War nót úb'l!

Hofrat (zu Johann). Große goldene Tapferkeitsmedaille. Sohann (bescheiben). Ja mein!

Rofine (winkt Johann fortzugeben).

Johann (rechts ab).

Clementine (muhsam). Nein — der Johann soll doch —

Rosine. Es regt dich zu fehr -

Clementine (will sich aufrichten). Nein, ich — (Sinkt wieder zuruck und bricht in ein hysterisches Schluchzen aus; Beinstrampf.)

hanemann (mit Rofinen fich hilflos um Clementine be-

mubend).

Rosine (Clementinen zuredend). Aber Clemm! Sei doch! Was denn? Du hörst doch, daß Tonl —! Du, die doch immer so tapfer war!

Hofrat (årgerlich). Fünf Sahr hättst Zeit zum Heulen

gehabt.

Clementine (schluchzt nur noch heftiger).

Rosine. Und jetzt, wo alles wieder gut ist und Tonl wiederkommt —?

Clementine (sich halb aufrichtend, heftig weinend). Wiederkommt und —? Und nichts mehr findet! Alles ist doch weg!

Rofine (troftenb). Mein Gott, Clemm!

Clementine. Alles, was ihm lieb und wert war! Seine ganze Welt! — Wie hab ich mir dieses Wiedersehen ausgemalt! Hoch zu Roß seinen Soldaten voran und die ganze Stadt ihm entgegen und Triumphpforten und —! (Sinkt schluchzend wieder zuruck.) Und jetzt? Und — übershaupt? Kannst du dir denn das vorstellen? Tonl in Zivil!

Hofrat (mit leisem Spott). An diese Tragik wird er sich gewöhnen muffen.

Clementine (heftig jum hofrat). Soll er vielleicht mit dir fischen gehn? — (Wieder heftig schluchzend). Wie wird er das alles ertragen können!

Hofrat (vor sich hin). Er wird schon fischen gehen, da ist mir nicht bang, auf seine Fischeln! (Lacht.)

Clementine. Ihm ist doch seine ganze Welt eingestürzt! Wie soll er benn das ertragen?

Hofrat (gereizt). Du tust auch grad, als wären wir an allem schuld? Die herrn hatten ja siegen konnen!

Clementine (aufspringend; in hochster But, auf den Hofrat los). Das verbitt' ich mir! Das ist doch —

General (burch die Ture rechts; einunbfunfzig Jahre; schlank, mittelgroß, zierlich; schneeweißes Haar, noch sehr dicht, kurz geschnitten; sonnenhelles, fast rosiges Gesicht, glatt rasiert mit sehr zarten Zügen; flott, leichtsinnig liebenswürdig, sehr elegant, fast ein bischen kokert; Reitanzug; Stiefel, Sporen; rasch herein, mit offenen Armen, sehr vergnügt). Elemm, kleine Elemm, wo —? (Erblickt die weinende Elementine, wird ernst, besorgt fragend.) Kind, was?

Clementine (schreit jauchzend auf). Tonl! (Stürzt an seine Brust; zugleich lachend und schluchzend.) Mein Tonl!

Mein armer Tonl!

General (füßt Clementinen; leicht verwundert). Kind, Rind?

Clementine (noch immer weinend; an seinem Halse). Jest wird doch alles wieder gut! Du sollst sehn, Tonl! Wir werden schon, du wirst sehn! (Weint wieder.)

General (ein bifichen ungedulbig). Rind, mas ift benn,

was haft benn?

Elementine (ihn von neuem umarmend). Dich! Weil ich ja nur dich wieder hab! Nun wird doch alles wieder gut! — (Bricht wieder in Tranen aus.) Ach, aber! — Es ist ja so schauerlich!

General. Rind, was —? (Mit einem Blid auf ben

Hofrat und Rofine.) Bas ift benn geschehen?

Clementine. So schauerlich!

:

Rosine (zum General). Sie meint das halt im allgemeinen.

Hofrat. Im allgemeinen ist es doch in der Lat gewissermaken schauerlich.

Clementine. Mein Tonl! Wie muß bir bas sein?

Dieses furchtbare Wiedersehen!

General (beginnt jest zu verstehen; lächelnd, in einem überlegenem leichtsinnigen und sehr lieben Ton). Aber Kinder! — Elemm, liebe kleine Elemm. Immer noch dasselbe kleine Dummerl? (Järtlich.) No, komm schön! (Reicht ihr den Arm und führt sie zum Sofa.) Du bist ja wahrhaftig noch hübscher geworden! Wenn das nämlich überhaupt noch möglich war! (Er sest sie.) So, mein Kind! (Galant, zu Rosine.) Und dir, Rosinchen, was könnt ich dir sagen, was du nicht ohnedies aus dem Spiegel weißt? (Indem er Rosine zärtlich langsam auf die Stirne küßt, zum hofrat hinsüber.) Mit deiner Erlaubnis?

Sofrat (medert nur).

General (zum Hofrat tretend und ihm die hand reichend). In Pension, hor ich? Gratuliere. — (Wendet sich wieder nach Clementine um, sieht sie lächelnd an und sagt dann sehr nett.) Und vor allem, Kinder! Nit melancholisch! Gelt? Mit den Elegien schaut doch nir heraus!

Clementine (nochmals aufweinend). Ach, Tonl, es ist

both so grafilith!

General (leicht und lieb im Ton). No ja! gewiß! Es is nit alles so gegangen, wie man geglaubt hatt! Aber schau, Clemmtschl, das darf man auch nicht gleich trazgisch —

Clementine (noch in Tranen). Doch nur beinetwegen!

Dir muß das alles doch entsetzlich sein!

General. No ja!

Clementine. Ich hab dabei doch immer nur an dich

gedacht!

General. Was willst denn aber machen? Mein Gott, wir haben den Krieg verloren. Ja, Kinder, einer muß immer den Krieg verlieren; beibe konnen leider nicht

siegen. Und schaut's, wir haben doch schon öfters einen

Krieg verloren? No also!

Clementine. Diesmal haben wir doch nicht bloß den Krieg verloren, sondern — alles! (Schneuzt sich.)

General. Weißt, Clemtschl, Politik war nie mein Feld. Also, da red ich lieber nir drein — (Achselzuckend.) Republik? Laßts doch den Leuten die Freud!

Hofrat (verbissen). Diese Republik ist aber einfach

fomisch!

General (achselzuckend). Ja, schau, Lurl, die Menschheit is überhaupt eher komisch.

Hofrat (wutend). Bist du Republikaner? Ah!

General. No, in einer Republik is man Republikaner. Was benn?

Clementine (fieht ben General entfest an). Toni?

General (sehr nett). Ja, Kinder, ich hab die Monarchie ja nicht erfunden. Gott, ich war gewiß Monarchist mit Leib und Seele! Und wenn man mich gefragt hatt —! Ich bin aber nicht gefragt worden. Tut mir ja leid um den Kaiser, aber jest ist halt Republik!

Hofrat (hohnisch). Und da bist du jest Republikaner?

Und auch mit Leib und Seele!

General. No, wenn ich schon was bin, bin ichs immer mit Leib und Seele! Darauf kommt's doch auch hauptsschlich an. Seids doch nicht langweilig, Kinder! — (Mit einem plöglichen Einfall, lächelnd.) Schauts Euch den Johann an, nehmts Euch ein Beispiel! Du wirst dich erinnern, Clemm, das war unser gefährlichster Milddied im ganzen Jagdrevier. Bis ich ihn eines Tages frag, ob er nicht lieber mein Jäger werden möcht, statt Milderer bei mir. Er war einverstanden und einen besseren Jäger hab ich noch nie gehabt! (Zum Hofrat.) Überset dir das ins Politische, so wirst verstehen, was ich mein!

Sofrat. Gib nur acht, daß er nicht noch Prafident

wird, dein Johann! heutzutag?

General. Dann wird er ein ausgezeichneter Prasident sein! Lieber Lux, man kann sich nicht immer aussuchen,

wohin man gestellt wird. Es kommt nur drauf an, daß man dann ordentlich dort steht. — Grad am Johann hat sich das gezeigt! Grad im Krieg. Famos! Und ein Koch! Direkt wie beim Sacher. Da hat er von einem italienischen Gefangenen einen Minestrone gelernt, Minestrone Mislanese, Kinder, einfach grandios!

Hofrat (höhnisch). A daher! Jest versteh ich!

General. Das?

Sofrat (zwinkernd). Die große Goldene.

General (sehr einfach, leichthin). Ja natürlich. Der Erzherzog war ganz berauscht von diesem Minestrone. — (Tritt zu Elementine.) Ja, mein liebes dummes kleines Elemtschl, das Leben is viel einfacher, als du glaubst! (Miteinem plohlichen Einfall. Aber deswegen, bitte, kein Mißeverständnis! Du darfst nicht am End denken — o nein! Treue, wem Treue gebührt! Und wenn also morgen der Kaiser wiederkommt — bravo! Da bin ich der Erste. Nur — vorderhand schaut's ja nicht aus, als ob er wiederkäme! Also —

Hofrat (rasch einfallend; höhnisch). Auch bravo?

General (treuberzig). No, naturlich!

Hofrat (hohnisch). Monarchie, Nepublik, bravo? Du

saaft immer bravo!

General. Immer bravo! Was immer das Leben bringt: bravo, womöglich bravo dazu sagen, Kinder; das is sicher das Gescheiteste! denn schließlich, kleine Clemm, vergiß nicht: Die Hauptsachen bleiben doch immer diefelben! (Nach dem Garten zeigend.) Da, schau hinaus, Dummer!! Die Rosen blühen, der Wein schmeckt in der Republik nicht anders als in der Monarchie

Sofrat. Aber teurer.

General. Gott, Schulden hat man ohnedies. Und — (fast verklårt) und die Frauen, ach, die Frauen! No, die Frauen kriegen auch in der Republik Kinder oder treffen doch die Vorbereitungen dazu — (Er greift nach seiner Tasche, darin etwas berührend) kurz und gut: das Wesentliche bleibt, ich seh wirklich nicht ein, warum ich mich aufregen

soll! Clemtschl, das Leben ist doch so bombenhaft schon! (Zieht heimlich ein kleines Armband aus der Tasche, betrachtet es verliebt, stedt es aber dann wieder ein, ohne daß es von den andern bemerkt wird.)

Clementine (selig über seine gute Laune). Benn bu glaubst!

Hofrat (erbittert). Und auf einmal aber jest der Niemand zu sein, das ftort dich nicht?

General. (der nur halb hin gehört hat). Wieso? Hofrat (in But). Wir sind der reine Niemand!

General (zerstreut). Hab ich noch gar nicht hemerkt. Hofrat. Abel wird abgeschafft.

General (innerlich noch mit dem Armband beschäftigt). Weißt, Lurl, in den schönsten Augenblicken meines Lebens hat man nie Herr Graf zu mir gesagt! Der schöne Tonl genügt mir — (Ernster.) Und schließlich, mit oder ohne Graf: ein Rosian bleib ich!

Hofrat. Rannst du gar nicht wissen! Die sind in ihrem Haß imstand, auch die historischen Namen abzuschaffen.

General (lusig). No, eine Nummer werdens mir aber doch lassen? Und dann wird halt diese Nummer 732465 geradeso gesucht sein, wie jest der General Rosian! Wetten? Denn wenn nicht, war überhaupt nicht schad. Nein, Luxl, mir machts ihr nicht bange. Mich könnens mir nicht wegnehmen! Und so langs mir mich nicht wegnehmen können, no, auf das andere pfeis ich!

Hofrat (hohnisch). Auf die Frauen auch? Möcht ich sehn!

General (übermütig; indem er unbemerkt nach dem Armband in seiner Tasche greift). Wenn ich sage: mich, da sind doch die Frauen schon dabei! Klar denken, Lurl! Ein Hofrat! — (Geht wieder zu Clementine, ernster, doch sehr hell.) Kinder, ich seh schon; hochste Zeit, daß ich wieder da bin! Laßt Euch doch nicht trübsinnig machen! Das steht doch alles nur in den dummen Zeitungen so!

Rosine (lacheind). Tont, du kannst boch nicht be=

haupten —

General. Ich behaupte, was ich mit meinen eigenen Augen —! Erst heut wieder! (Enthusiastisch; man bort ihm an, daß seine Freudigkeit noch irgenheinen andern Grund haben muß.) Auf dieser herrlichen Fahrt durch unser gesegnetes Land! Die bluhenden Obstbaume, das hoch= gebirg im hintergrund, die gewisse blaue Luft, daß man wirklich wie einen Champagnerschwips davon friegt, und Bollerschießen und Musik und Juchezer und Singen und Tanzen in jeder Station, bald eine Bauernhochzeit, bald ein Viehmarkt, überall ein Volksfest — und ich schwor Euch, Kinder: ich hab wirklich überall nur vergnügte Gesichter gesehen! Und noch nie haben die Leut alle so viel Geld gehabt und, ich weiß nicht warum und woher, aber mein Ehrenwort: noch nie waren die Frauen so schon! Und das mit dem großen Elend aber, Kinder, das steht doch wirklich nur in der Zeitung!

Clementine (rasch, fast emport). Nein, Tonl! Versündig dich nicht!

General (über Clementinens Ton erstaunt, ja fast erschreckt). Clemtschl? Was benn?

Elementine (mit großer Entschiedenheit, so schwer es ihr wird, dem geliedten Bruder zu widersprechen). Berzeih! Doch das kann ich gar nicht hören, das darfst du nicht sagen! Denn wenn ein paar Biehhåndler und Preistreiber sich lachend unterhalten, darf man doch darüber nicht verzgessen, Tonl, wie furchtbar es den Armen geht!

General (nachgebend; leichthin). Ja, Kind, das mag schon sein, das will ich auch gar nicht leugnen. Aber glaubst, daß es den Armen früher glänzend gegangen is? Daher der Name. Und von den öffentlichen Kondolenzen habens aber auch wenig. — Weißt, arm soll man halt lieber übershaupt nicht sein!

Hofrat (sehr rasch, laut, schadenfroh). No, bist du gar so sicher?

General (über bie Dut bes hofrats lachenb). Bas benn?

Hofrat (strahlend vor Schadenfreude). Die Pension, da geh ich jede Wette mit dir ein, daß uns die demnächst gestrichen wird, dir wie mir!

General (lachend). Wenn bir das ein gar so großes

Bergnugen macht!

Hofrat. No und Papiere? Da lacht man ohnedies nur. Das Schloß aber? Sozialisiert. Selbstverständlich! (Triumphierend.) No und dann? Da bin ich wirklich neusgierig! (Blickt den General erwartungsvoll an.)

General (bedürftig). Dann? Ja, was machen wir dann? Wir zwei! Da gibt's jest ein schönes Lied, ich kenn's vom Johann, der singt sich das in Abendstunden zuweilen vor

— da geht der Refrain fo: (trillernd)

Und unsere großen Herrn Die mit die goldenen Stern Die mussen jetzt Straßen kehrn Die mussen Straßen kehrn.

Hofrat (enthusiastisch schadenfroh; gegen ben General los, mit dem Finger auf ihn zeigend, medernd).

Die muffen Straffen fehrn!

General (trallernd, auf den hofrat zeigend). Die mit die goldenen Stern!

Hofrat (wutend auf den Gencral zeigend, medernd). Die mit die goldenen Stern! — (Sprechend, voll Wut.) Das bist du!

General (febr übermutig). Nein, mein lieber Freund, sonbern —

hofrat (emport widersprechend). Wieso?

General (ben hofrat unterm Arm nehmend; geheimnisvoll; bann trallernd): Die mit die goldenen Stern!

Hofrat No, natürlich.

General (gebeimnisvoll). Nein, sondern — bas sind wir alle zwei! Das sind wir alle miteinander! (Lact.)

Hofrat. Ich begreif nur nicht, was bir daran solche

Freude macht?

General (ausgetassen). Ich freu mich halt dabei so auf bich!

Hofrat (wutend). No und du?

General (voll übermut). Ich? D ich! — Ich werd dann halt der eleganteste, der liebenswürdigste, der bezaubernoste Straßenkehrer der Republik sein! No, is das nir?

Hofrat (ber vor But nichts anderes findet). Du, du, bu Rommunist!

General (tut erschreckt). Um Gottes willen! Nur das nicht! Das ist das einzige, wovor ich Angst hab! Denn wenn erst die Männer kommunisiert werden, die Vormerkungen auf mich wären überwältigend! Du freilich, du hast es da leicht —! (Ju Clementinen plößlich in einem ganz anderen Ton, sehr herzlich, indem er leise mit der Hand ihr Haar berührt.) Sei nicht bos, Clemtsch, ich werd halt wohl schon überhaupt nicht mehr gescheit — und ich bin halt so froh, wieder bei dir zu sein, so vom ganzen Herzen froh — ferner aber etwas hungrig —

Clementine (entset, aufspringend). Gott, wie konnt ich

nur? (Rennt jur Ture rechts.)

General (ben früheren Sat nun erft schließend). Auch von ganzem Gerzen!

Clementine (ruft rechts hinaus). Wabi! (Rennt gur Ture links und bier ab.)

Rosine (Clementinen folgend). Es ist ja wirklich unserhört von und! (Durch die Ture links ab.)

General (zum hofrat). Bift doch nicht bos, Lurl?

Hofrat (gutmutig). Bin doch fein -

General (mit vor Freude geballten Fäusten tanzend). Und, Lurl, ich hab doch heut auf der Fahrt was — aber um Gottes willen! (legt den Finger auf den Mund). Lurl, ich bin heut wieder zwanzig Jahre alt! Lurl, das gibt's noch immer, noch immer! (Zieht das Armband aus der Tasche.) Lurl, was ist das?

Hofrat. Armband.

General. Ein reizendes, allerliebstes, Kleines Urmsband, das ich von dem reizendsten kleinen Urm der reizendsten kleinen Frau der Welt stibigt hab und wenn der Zug nur

noch ein bisser! Verspätung gehabt hätt, hätt ich mir die kleine Frau selber gleich auch dazu stibigt! Und, Lurl, wie die mich behandelt hat! Es scheint, daß jetzt ein ganz neuer Schlag von Frauen —! Uch, Lurl, das Leben is zu schön und das schönste daran is, daß es immer wieder noch ein biss schöner is! Lurl, ich sag dir, selbst du bist schön, so schön is das Leben, wenn man nur erst einmal weiß, daß es darin eine so wunderschöne kleine Frau gibt, die morgen — (er spielt mit dem Armband).

hanemann (burch bie Ture links). Die Komteffe laßt

bitten, herr Graf!

General (reicht bem hofrat ben Arm summend). Und unsere großen herrn — (Geben zur Tur linke.)

(Borhang.)

## Zweiter Aft.

## Dieselbe Deforation. Um nachsten Tag.

Wabi (am Nahrischen, auf das sie die Kasseemaschine stellt; anzündend; mit bewundernden Blicken nach der Türe links). Ich hått ihn beinah gar nit gleich erkannt, er is ja wosmöglich noch schöner —!

Johann (richtet auf dem runden Tisch Kognak und Zigarren). Aber i Frauln Wabi? Bon mir sagens gar nir?

Babi flacent). U du hallodri!

Johann (tritt zu Babi, tangelnd, tappisch). Wann halt wir zwa —? (Bill sie um die Hufte fassen).

Dabi (foligt nach ihm; lachend). Birft not -? Aus:

g'schamter! — Mich alte Kraren!

Johann (lachend). Im Feld, Frauln Wabi, lernt man kuraschiert sein! (Links draußen Gelächter und Knallen von Champagnerpfropfen; lachend, nach links deutend). Bum! Bum! Anderst tuat er's scho net, unser Herr Graf! Ja das is noch einer! Wann mir lauter solchene g'habt håtten! Nur beim Generalstab hams'n not ausstehn mögn, die Juden! Beil er sich halt gern iedmal verschlafen hat! Mein Gott! (Knallen von Champagnerpfropsen links draußen.) Hat aber bloß a Mauser! auftauchen derfen, hallo, da war er gleich wach! Das schmeckt er auf tausend Schritt! (Lachend). Ja, unser Herr Graf!

Hanemann (burch die Ture links, wie verwandelt; strahlend, trippelnd, zu Iohann). Hurtig! Hurtig! (Sieht nach dem

Raffee, nach ben Zigarren, nach bem Rognak.)

7

Johann (Hanemann nachspottend). Hurtig, hurtig! Hanemann. Der Herr Graf hat Eile.

Johann (pfiffig). Scho wieder?

Wabi (mit einem Aufschrei, da sie sich erinnert, etwas vergessen zu haben). Jessas! (Rennt zur Ture rechts.) Gebns acht, Hanemann, daß der Kaffee nicht —! (Sturmisch durch die Ture rechts ab.) Ich hab ganz vergessen —

Hanemann (tritt zum Nähtischen und beobachtet die Kaffeemaschine, zu Iohann). Zeit zum Einspannen! (Sieht nach seiner Uhr.) Das Kutschierwagel.

Johann (gemächlich). Aber ja! Zeit genug. (Durch Die

Ture rechts ab.)

hanemann. Der herr Graf hat Gile.

Rosine (durch die Ture links; rauscht erbitt herein; atem= 108). Ich kann nicht mehr! Die ganzen letzten funf Jahre zusammen hab ich nicht so viel gelacht!

Clementine (hinter Rosine durch die Ture links; sieht sich beforgt um, ob alles in Ordnung). Hanemann, ist alles —?

hanemann (eifrig). Alles, Romteffe.

Rosine. Selbst den braven hanemann elektrisiert er! Clementine. Und, hanemann, daß eingespannt wird! Der herr Graf muß in die Stadt.

Rosine (lachend). Und wenn ich benk: unsere Angst

vor diesem Wiedersehen -!

Clementine (ernst). Ja, seine Fassung ist bewunderns= wert. Denn innerlich —! (Sieht Rosine fast vorwurfsvoll an.) Denn du glaubst doch nicht —?

Rosine (im geheimen über Clementine lächelnd, aber sich ernst stellend). Nein, innerlich — gewiß! Aber er zeigt es nicht.

Clementine. Aus Rucksicht auf uns. — Und, Hane=

mann, den Tschibuk!

Hanemann (bringt ben Tschibut). Schon —! — Und, Komtesse, der gestrige Herr hat telephoniert. Sie ziehen heute Nachmittag ein.

Clementine (erschreckt). Gott, und ich vergaß ganz,

Tonl zu fragen!

Rosine. In seiner guten kaune wird er mit allem eins verstanden sein.

Clementine (zu Hanemann). Und, Hanemann, daß eingespannt —

hanemann. Der Johann ift dabei.

Clementine. Der Herr Graf hat eine dringende Kom= mission in der Stadt.

Rosine (lacht ftillvergnugt).

Clementine (bemerkt Rosinens Lachen, sieht sie an und fagt dann mit einem stillen Lacheln). Sei doch froh! Es hilft ihm darüber hinweg.

Rosine (erstaunt aufblidend, etwas verlegen, daß es auch Clementine bemerkt hat). Du — meinst?

Clementine (nickt; bann, låchelnb). Ich hått's gar nicht bemerkt, aber ich hab bir's angesehen!

Rofine (errotend, unwillfurlich gestehend, ernft). Gott, es

regt mich noch immer sehr auf!

Clementine (lachelnb). Du bist ein verläßlicher Baro= meter für Tonls —

Rofine (halb årgerlich). Clemm!

Clementine. Du liebst da gewissermaßen immer mit. Rosine. Du boch auch!

Clementine (ernst). Kann man mir schon gonnen. Ich hab ja sonst nichts.

Rosine (traurig). Ich doch auch nicht mehr.

Clementine. Aber du hattest. Ich nie. — Bunsch mir's auch gar nicht. Wenn ich nur ihn glücklich weiß! Das ist mir das allerschönste.

General (mit dem Hofrat durch die Türe links; in elegantem lichten Anzug; sehr animiert, der Champagner wirkt, und der Borgenuß des Abenteuers noch mehr; sehr in Eile; trägt am rechten Handgelenk das Armband, das er zuweilen unbemerkt zärtlich betrachtet; lachend, zum Hofrat). Ja, Lurl! Aber ihr Zivilisken! Was wißt denn ihr! — (Klatscht in die Hande.) Trab, trab!

Sanemann (bringt bem General ben Tichibut).

Hofrat (mit dem General durch die Türe links; auch ganz verwandelt; in der Hand eine Champagnerstasche, stark beschwipst, schnaufend). Alles war recht, Tonl! Aber du hast ein Tempo! (Blasend.) Dieses Festessen war mehr ein Wettrennen!

General (indem er den Tichibut nimmt). Und, Hanemann!

Eingespannt? (Sieht auf die Uhr.) Alles parat? Hanemann (gekrankt, beleibigt). Aber herr Graf!

General. Ja, mein braver ehrlicher Hanemann! — (Lustig.) Und wie denken wir jest über Europa?

Sanemann (feierlich). Jene, herr Graf, find vom Straf-

gericht ereilt worden.

General. No ja! Wir aber auch.

Sanemann. Wir haben's aber nicht verdient.

General. Das ist noch unser Trost. — (Hanemann ben Tschibuk reichend.) Hanemann, ich werd den Tschibuk abends —! Dazu gehört Muße! Dazu bin ich jetzt viel zu vergnügt! — Und, Hanemann, ich muß eine Rose haben, die schönste der Rosen im ganzen Garten! Flink!

hanemann. Sofort, herr Graf. (Eilt über die Veranda

nach bem Garten.)

Clementine (bringt bem General ben Raffee).

General (hanemann nachrufend). Und du kannst gleich — bring gleich mehrere! (Ausgelassen.) Bring den ganzen Garten mit! (Zu Clementine, die ihm den Kassee bringt; indem er aus ihrer hand die Tasse nimmt, lächelnd.) Doch besser, als daß er da draußen für sich verblüht! No hab ich nicht recht?

Clementine (lächelnd). Du hast doch überhaupt immer

recht.

General (durch ihre Zärtlichkeit unwillkurlich beschämt, die Augen senkend). No jest das!? Nur auch nicht überstreiben, kleine Clemm! — Ich weiß schon: leicht hast du's nie mit mir gehabt; und zunächst ist ja noch wenig Aussicht —! Ich kann aber doch nichts dafür. Weißt du, was halt mein Unglück ist?

Clementine (lachelnd). Ungluck? Rann man sich bei

dir kaum denken.

General (ganz ernst.) D ja, mein Unglud ist, daß die ganz allein für mich bestimmte Frau, der ich dann natürlich auch ganz allein gehört hätt, mein Leben lang, halt durch ein Versehen meine Schwester geworden ist, das Schicksal macht solche Schlampereien. Und da tapp ich halt jetzt von einer zur anderen. Aber gemeint bist eigentlich immer nur du!

Clementine (tief errotend, verwirrt von Geligfeit.) Aber Zonl!

General (noch in benfelben berglichen Ton; leise). Gang im Ernft. (Er beugt fich und tugt Clementinen auf die Stirne; bann nach einer kleinen Pause, lachelnd, leichter im Ton.) Diesen Ruß der ganzen Welt! (Von ihr weggehend, leicht erzählend.) Seit der fruh geht mir das heut schon im Dhr herum. Diesen Ruß der ganzen Welt! Da hab ich vor zwei Jahren einmal im Musikvereinssaal — ich weiß nicht, es war eigentlich aber gar keine ordentliche Oper, sondern so mehr Musik als Gesang auch ein bißl zu lang und ziemlich konfus, aber an das erinner ich mich noch, das hat mir schon einen damischen Eindruck gemacht, wie's dann auf einmal losgelassen ist: "Seid umschlungen, Millionen! Diesen Auß ber ganzen Welt!" Bas - eine Stimmuna? Ich bin sonst gar nicht so leicht enthusiasmiert, aber bas, das hat man doch manchmal wirklich! Affurat fo! (Stellt die Raffeetaffe auf ben runden Tifch.)

Clementine (dem General nachsehend; mit leisem Spott). Heut zum Beispiel.

General (zu Rosinen kommend, leichthin). O oft. — (Lachend.) Aber heut halt wieder einmal besonders! (Steht vor Rosinen, sieht sie lächelnd an und wiederholt, indem er sich langsam auf sie niederbeugt.) "Seid umschlungen, Millionen! Diesen Auß der ganzen Welt!" (Er will Rosine kussen, besinnt sich aber noch, hält ein und fragt, zum hofrat hinüber.) Erlaubst doch, Lur!?

Hofrat (ploglich sehr wutend). Bitte! — Seit wann fragst bu benn? — Du haft boch sonst nie —!

General (tuft Rosinen auf den Mund, dann). Ach, Rosinchen, warum bist du nicht mit im Krieg gewesen? Mir war manches erspart geblieben. (Indem er Rosine wieder verläßt, betrachtet er zärtlich das Armband an seinem Handgelenk.)

Rosine (ber heiß geworden ist; um nur etwas zu sagen). Uch du! Du bist unverbesserlich.

General. Soffentlich.

Rosine (das Armband bemerkend; scharf). Was hast denn da? General. Ach das? Ach nein. — Das ist bloß ein Armband. Jest Mode. — (Geht zum Hofrat.) "Seid umsschlungen, Millionen! Diesen Ruß der —" (Wacht Miene, den Hofrat zu kussen.)

Hofrat (wutend). Zum Teufel hinein!

General (läßt den hofrat; lachend). Undankbar. (Sieht auf die Uhr.)

Hofrat (aufspringend; blasend). Überhaupt, ich —? Ich muß an die Luft! — Ich geh fischen. (Durch die Tür links ab.) Paul (burch die Türe rechts; küßt den Damen die Hand).

General. Servus, Paul! (Reicht Paul die Hand, erschreckend.) Aber um Gottes willen: die Fürstin weiß hoffentlich noch nicht, daß ich —

Paul. Is sie benn noch nicht —? Dann muß sie jeden

Augenblick —

General (entsett). Sei so gut! — Alle Verehrung für unsere bewunderte Fürstin, aber grad jest? (Verlegen.) Ich muß nämlich jest in einer leider unaufschiebbaren —

Paul (fieht den General lachelnd an und versteht gleich).

Dann mußt bich aber tummeln, benn -

General (in den Garten rufend). Hanemann! — (Zur Ture rechts hinaus.) Johann! — (Wieder zur Terrasse.) Hanemann!

Paul (zu Clementine). No seids mit dem kuriosen

herrn gestern einig geworden?

Clementine (erschreckend). Ja richtig! — Loni! Ich hab ganz vergessen —

General (weinerlich). Nein, Kind, jett —! Du siehst, daß ich Eile hab! — Hanemann!

Clementine (verlegen). Nur — bas Wohnungsamt

brangt, daß wir die Wohnung oben -

General (ohne recht hinzuhöfen). So sucht halt — Clementine. Ja wir hatten eigentlich schon — General. No, bravo!

Wabi (burch die Thre rechts; mit Mohnkipfeln, atemlos). Die Mohnkipfeln, Herr Graf! Die der Herr Graf so gern hat, zum schwarzen Kaffee.

General. No, herrlich, Wabi! (Nimmt ein Mohnkipfel und beißt hinein; verzweifelt.) Hanemann! — Dank schön, liebe Wabi!

Wabi (selig). Daß i nur noch zurecht kommen bin! (Durch die Tur rechts ab.)

Clementine. Du hast also nichts dagegen! Und du bist mir nicht bos, daß —

General (verzweifelt, doch charmant). Aber nein! Ich hab doch nie was dagegen, was du —! Du bist doch in solchen Sachen auch viel klüger als ich! Ganz wie du willst! Aber ganz wie —! — Wenn ich nur der Fürstin noch echappier! — Haneiman!

Fürstin (durch die Türe rechts; vierundachtzig Jahre, doch nach ihrem Aussehen, ihrer Lebhaftigkeit und ihrem Austreten würde man ihr kaum siedzig geben; hochgewachsen, imposant; war vielzleicht nie schön, muß aber entzückend gewesen sein und weiß, daß sie noch immer bezaubernd ist, vor allem durch die merkwürdige Mischung von Desinvolture mit Bürde, von Derbheit bis zum Innischen mit ganz großer Haltung; Haare, Jähne, Teint falsch, der Mensch dafür noch ganz echt; Stil des zweiten Empire; sehr international, mit starkem Wiener Einschlag; tritt rasch herein, blickt nach dem General aus, entdeckt ihn sogleich, öffnet die beiden Arme weit und ruft hochdramatisch, zugleich aber sehr lustig aus): Genosse Rosian! — Ah mon pauvre ami! Tenez! (Hält ihm den zum Kuß gespisten Mund hin.) Ça vous sera du dien! (Sie küßt ihn.)

General (läßt sich auf den Mund kuffen und kuft ihr dann die hand mit einem Blick der Bewunderung). Sie waren nie

junger, Durchlaucht! Meiner Seel!

Fürstin (indem sie huldvoll die hand Clementinen und Rosinen zum Kusse reicht; zum Genefal, lachend). Ich hab's auch nie so notig gehabt! (Den General lorgnettierend.) Aber ausgezeichnet! No, Kinder, ausgezeichnet sieht der Tonl aus! Sieht man wieder: wenn eins nur im Training bleibt! (Schnarrend.) Lori!

Clementine und Rosine (tuffen mit hoffnix die Hand

ber Fürstin).

Lori (burch die Ture rechts, hinter ber Furftin; mit gespielter Sittsamteit, als ob fie noch nicht bis brei gablen tonnte). Marraine?

Fürstin (zu kori, der sie stolz den General zeigt). Vois-tu? Ce brigand là Eh dien, c'est lui. Das ist unser teurer Held! No, bist du erst einmal verheiratet, wirst du diesen Mann erst ganz zu schätzen wissen! (Bährend sie eben noch den General heiter betrachtet, ploklich unruhig werdend, irgend etwas vermissend, ihn mit den Blicken absuchend.) Mais—? Irgend was —? Sagen Sie, bester Tonl —!? Irgend was stimmt mir da nicht? (Sucht ihn, die rechte Hand mit gespreizten Fingern im Gelenk drehend, forschend und missbilligend vom Kopf bis zu den Zehen ab.)

General (unruhig werdend unter den mißbilligenden Blicken der Fürstin und unwillkurlich nun selber auch sich von oben bis unten kritisch messend, um auszusinden, was ihr denn so mißsfallen mag). Was —? Was denn?

Fürstin (ber ploglich einfällt, was ihr abgeht; lachend). Sa!

General (angstlich). Ja??

Fürstin (lachend). C'est ça! Die Breeches! C'est bien ça! (Labelnd.) Die Breeches fehlen mir!

General (besorgt, bestürzt, versidert). Enden Sie, daß mir Breeches —?

Fürstin (um ihren Tabel wieder gut zu machen). Sie sind doch immer adorabl, Tonl, aber —

General (bringend). Aber Sie meinen: in Breeches - ??

Fürstin (kritisch). Breeches sind mehr dans votre caractère! Während Ihnen die lange Hose eher einen lyrischen Zug gibt. Breeches sind martialischer! (Lachend.) Mais comme vous voudrez! (Plöglich, schnarrend.) Lori!

Paul (ift zu Lori getreten, hat fie fehr formlich begrüßt und fie tun oftentativ fehr fremd miteinander, als ob fie nur gezwungen

verfehrten).

Lori (bankt Pauls Gruß fehr kuhl, tut gang fremd mit ihm und spielt die Gelangweilte; jest, von ber Fürstin angerufen, scheinbar aus ihrer Zerstreutheit erst erwachend). Marraine?

Fürstin (feuert Lori mit argerlichen Gebarben an, lebhafter

zu sein).

Paul und Lori (segen das Spiel gezwungen verdroffener Konversation unter den Augen der Fürstin fort).

Hanemann (aus der Beranda, mit einer ungeheuren Masse von Rosen, die er mit beiden Armen an die Brust bruckt; sein Kopf verschwindet darin fast).

General (sehr verstimmt, indem er unbemerkt zur Ture links zu retirieren sucht). Martialischer? Sie glauben? (Stößt

faft mit hanemann jusammen.)

Fürstin (Hanemann mit den Rosen erblickend; enthusiastisch). A a! Mais mon ami, c'est trop! Ihr devastiert den ganzen Park für mich! C'est vraiment trop!

General (hat vor But hanemann einen Stoß gegeben; schon an der Ture links, sich nochmals umwendend, zur Fürstin, forciert liebenswürdig). Einen Augenblick! Un peu de patience! Sie werden gleich, vous verrez! (Und ist schon in großer Eile links ab, indem er hanemann mit sich schleppt.)

Sanemann (vom General mitgeschleppt; burch bie Ture

links ab).

Fürstin (über das plögliche Verschwinden des Generals pass). Mais —? (Lachend.) C'est bien lui! Er ist intakt geblieben. (Setz sich auf das Sofia.) Ja, das waren noch Zeiten! (Ganz verklart mit einem Blick auf die Türe links.) Ich bin doch seine — (Hält mit einem Blick auf Lori plöglich ein; schnarrend.) Lori!

Lori. Marraine?

Fürstin. Geh doch ein bifl in den Garten! Ça te fera du bien! Jugend braucht Bewegung.

Lori. Gern, Marraine. (Durch die Beranda nach bem Garten ab.)

Paul (will Lori folgen).

Fürstin (zu Paul). Nein, nein. — (Weist Paul mit bem Finger einen Stuhl an.) Da!

Paul (fest fich gehorfam).

Clementine und Rosine (fegen sich).

Fürstin (wieder nach der Türe links blidend). Ja, das ist noch einer von der guten alten Rasse! Chevalier sans peur et sans reproche! (Fast wehnütig.) Borbei, vorbei! (Blidt lächelnd auf.) Ja, Kinder! On revient toujours a ses premiers amours! (Stolz.) Ich war seine erste Flamme! (Nickend, fast gerührt.) Ein Kadett von sechzehn Jahren! (Lachend.) Und das merkt man ihm halt noch heut an! Daher der Schwung! Das Vivace surioso! Meine Schule! — No, Gott sei Dank, daß er uns unversehrt zurück ist!

Clementine (seig, innig). Und jest wollen wir ihn halt recht verhätscheln und ihm das Leben wieder ein bist behaglich machen.

Fürstin (nickend). Ja, Kinder! Obwohl —! Er macht sich das eigentlich ja schon selber, er ist da hochst erfinderisch!

Clementine (lachelnb). No ja, aber -

Fürstin. Schaden kanns ja nicht! — (Zu Paul). Nimm dir ein Beispiel! — (Zu Clementine). Der Tonl kommt gerade zur Hochzeit zurecht.

Paul (fich gekrankt ftellend, heuchlerisch klagend). Die Lori ift icon birekt ungezogen gegen mich!

Fürstin (sehr vergnügt). Aber ausgezeichnet!

General (burch die Ture links; umgekleidet, in Breeches; mit funf wunderschönen Rosen; tritt rasch ein und nummt Positur, um sich lächelnd bewundern zu lassen, mit einem fragenden Blick auf die Fürstin, indem er ihr die Rosen überreicht). Verzeihung, teure Freundin, aber ich wollte doch —

Hanemann (burch bie Ture links; hinter bem General; mit ben übrigen Rofen, er halt sie vor ber Fürstin verstedt und sucht unbemerkt über bie Veranda nach dem Garten ju gelangen).

Fürstin (ben General erblickend, entzückt, vor Begeisterung strahlend). Ah! Ah! Ah! (Sehr geschmeichelt.) C'est de la vraie politesse, ah! de la politesse du coeur (Zu Paul.) Nimm dir ein Beispiel! (An den Rosen riechend; gleichsgültig im Ton.) Die Rosen auch. (Bieder entzsickt; die Breeches bewundernd. Aber vor allem! No doch weitaus, lieber Freund! Die richtigen Männer sind in Breeches geboren! (Mit einer Handbewegung den General einladend, sich neben sie zu setzen.) Aber jetzt! Ich bin doch ungeheuer gespannt! Also, wie war der Krieg?

General (ohne sich zu setzen, sehr unruhig, nach dem Garten blickend, in den er entwischen mochte). Ach, der Krieg?!

Fürstin. Aus den dummen Zeitungen erfährt man ja

nichts! Voyons! Wie wars eigentlich?

General (immer sehr verlegen und zerstreut). Eigentlich? Ja, liebe Freundin! Unter und gesagt: dieser Krieg war mehr eine Tauschung!

Sanemann (entwischt unbemerkt burch bie Beranda nach bem Garten; ab).

Furstin (febr neugierig) Aba!

General. Das war gar kein ordentlicher Krieg! Namlich, was man einen Krieg nennt, wie man sich das immer gedacht hat, wie man's noch auf alten Bildern sieht: nicht wahr, mit gezücktem Sabel auf schnaubendem Rappen voran!

Fürstin (begeistert, mit großen Gebarben). En avant! Hurra! Oh les braves gens!

General (leichthin.) Galopp! Sturm! Ja! — Keine Spur!

Fürstin (begeistert). La garde meurt et ne se rend pas! General (trocken). Ober: La garde se rend et ne meurt pas. — Nein, teure Freundin! Ich versichere Sie: bei jedem Mandver haben wir das schöner gehabt! Dieser Krieg war eine ausspekulierte Geschichte, so mehr für

Ingenieure. Helden überfluffig! Eigentlich gar kein Plat dafür. Direkt was Judisches, liebe Fürstin.

. Fürstin (verständnisvoll). Generalstab?

General (achseizudenb). Generalftab.

Fürstin (schmerzlich bedauernd). Dh la la!

General. Und nicht wahr? Wo halt alles nur berechnet wird, no, da haben wir uns halt verrechnet!

Fürstin. Evidemment!

General (leichthin). Vielleicht bas nachstemal.

Johann (burch bie Ture rechts). Der Bagen, herr Graf. Fürstin (turz mit ber linten hand abwinkend, sehr entsichieben). Nein!

General (rast). Ja, gleich.

Johann (rechts ab).

Furstin (mit einem überraschten Blick auf den General; wutend). Ah nein! Par exemple!

Clementine (blickt in großer Angst balb die Fürstin, bald

ben General beschworend an).

Hofrat (burch bie Ture links; jum Fischen ausgerüftet, mit einer langen Angel; bleibt, auf ben Besuch ber Fürstin nicht gefaßt, verlegen an ber Ture links stehen).

General (furg, febr bestimmt). Leiber!

Fürstin (imposant). Nein! Fallt mir gar nicht ein.

General (in militarischer Haltung; schon an der Ture rechts; kurz, knapp). Die Pflicht! Der Dienst!

Fürstin (auf den Tisch schlagend). Paperlapap! Wenn

die Fürstin Digelheim! Ich mocht doch sehn?

General (ber Fürstin listig ins Auge blickend, strablend). Selbst die Fürstin Digelheim — (Zwinkert ihr verschmitt zu.)

Fürstin (beginnt zu verstehen; ihr eben noch vor But gang finsteres Gesicht erglangt, die Runzeln glatten sich; nach einer kleinen Pause). Es mare benn?

General (fcon bie hand an ber Minte; nidenb). Es mare

denn!

Kürstin (ploklich sehr vergnügt). Ift es: es wäre?

General (übermutig, sehr rasch). Es ist: es ware! (Und schon ift er durch die Ture rechts ab.)

Fürstin (sieht ihm voll Bewunderung nach, trällernd). Marlborough s'en va-t-en guerre! (Schlägt mit der Hand auf den Tisch, triumphierend.) Ah, le gaillard!

Clementine (angstlich, verlegen bittend). Durchlaucht muffen verzeihen, aber —

Fürstin. Mein liebes Kind! Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas, sagt Pascal und das war ein halber Heiliger. Wir wollen uns nicht überheben und nicht strenger sein als er. — Paul!

Paul (rasch, bienstfertig). Durchlaucht?

Fürstin (mit dem Finger auf die Türe rechts zeigend; großartig). Voila un homme! — (Nach einer kleinen Pause; schnarrend.) Lori? Jetzt kann sie ja wieder herein. Lori?

Clementine (tritt in die Beranda, Lori suchend).

Fürstin (noch immer voll Bewunderung nach der Türe rechts blickend). Ja: bon chien chasse de race. — Und so bleibt er im Training! Das aber ist das ganze Geheimnis. — (Belehrend.) Merk dir, Paul, der Mensch braucht eine Lebensaufgabe, der er sich mit aller Kraft zu widmen weiß!

Paul (zustimment). Boll und gang.

Fürstin (jest erst den Hofrat bemerkend; ihn lorgnettierend). Ah, der gute Hofrat.

Hofrat (verbeugt sich). Durchlaucht!

Fürstin (lorgnettierend). Fischt.

Lori (komint aus bem Garten).

Clementine (fest fich wieder gur Fürftin).

Paul (sucht unbemerkt in die Nabe Loris zu kommen, um ihr einen Zettel zuzusteden).

Hofrat (zur Fürstin; achselzuckend, klaglich). Was sonst? Bei biefen Zeiten?

Fürstin (troden). Die Fische sind die einzigen, die sich euch noch gefallen lassen.

Hanemann (burch bie Ture rechts; entfett, verftort; gibt Clementinen ein Zeichen, bag er ihr etwas ju fagen hatte).

Clementine (bas Zeichen Hanemanns bemerkend, steht auf; sichtlich beforgt, boch möglichst unauffällig).

Kurftin (hat das Zeichen hanemanns bemerkt; gleich fehr neugierig). Was benn, hanemann? Er ift ja gang konsterniert? (Gebr veranugt.) Rinder, bei euch geht immer etwas vor! Ce n'est pas le monde où l'on s'ennuie!

Clementine (mit leiser Ungebulb). No hanemann?

hanemann (ratios). Zwei Mobelmagen!

Hofrat (schadenfroh). Ah.

Fürstin (rasch). Ihr vermietet? Rosine (rasch). Aber doch mobliert!

Daul (ftedt Lori beimlich einen Bettel gu).

Kürstin (rasch). An wen denn?

hanemann (ber noch immer bie Sprache nicht wieberfindet; mubiam). Reine -

Hofrat (bobnisch medernd). Un wen?

Clementine (rasch, rattos). Wo sollen wir denn bann unsere?

Kürstin. Un wen?

Rosine (zur Fürstin). Ja, das ist schwer zu sagen!

Sofrat (medernb). Ab.

Fürstin (begierig). Mais c'est très interessant! wenn sie Mobel haben! — Immerhin schon —

Rosine. Heutzutaa?

hanemann (mit großer Anstrengung, fehr laut). Mobel!

Rosine (sehr rasch). Sondern?

Clementine (sehr rasch). Aber?

Kürstin (ungebuldig; sehr rasch). Hanemann!

hanemann (entfett). Roffer -

Clementine. Roffer -Rosine. No, Roffer!

hanemann. Zwei Mobelwagen Roffer. Namlich bie Dame.

Kurstin. Dame?

Clementine (febr rasch). Er ist verheiratet.

Hofrat. Ober was man in diesen Rreisen so nennt! Rosine (zu hanemann). Ist die Dame mit?

hanemann. Arger -

Z

Clementine (nervos vor Ungebulb) Gott, hanemann!? hanemann (verzweifelt). Eine Rammerjungfer!

Fürstin. Das scheinen aber boch gang honette Leut?

Clementine (bektommen) Das hatte man uns allers bings fagen muffen!

Rosine (emport). Eine fremde Rammerjungfer im haus!?

Fürstin. No, eine Kataftrophe! Mais la loi? Rinder,

ich glaub nicht, daß es ungesetzlich ist! Hofrat?

Hofrat (medernb). Ah! Heut? Wo boch grad bas Ungesetzliche Gesetz ist? Und umgekehrt! Wer kann ba wissen? Ich banke!

Clementine (nachdenkend). Ich muß schon auch sagen —? Fürstin (zuredend). Allons donc! Kurasche, Hane-

mann!

hanemann (blidt Clementine fragent an).

Clementine (ladelnb). Es hilft nichts, hanemann.

hanemann (kopfichutteind durch die Ture rechts ab).

Fürstin (sehr gespannt). Aber jett erzählt's boch! Wer ift bas?

Rofine (achfelzudend). Ein Doktor.

Clementine. Aber nicht —! Sondern ein Gelehrter.

Rosine. Ein junger Gelehrter.

Fürstin. Jung?

Clementine. Sprachgelehrter.

Fürstin. Welche Sprache?

Clementine (hilflos). No, Lurl?

Sofrat (ablehnenb). 3ch ?!

Rosine. Ich kann mich auch nicht erinnern.

Hofrat. Es klang wie Babi.

Clementine. Aber nein!

Hofrat. Ich hab gleich an den ganzen Schwindel nicht geglaubt!

Rosine. Das kann man boch nicht sagen!

Clementine (lebhaft). Im Gegenteil! Es ist ein sehr netter, nur freilich ein bigl — (Sie lacht.)

Fürstin (rasch, mit Entschiedenheit). Dann is's schon gut! Ein Mensch, über ben man lachen kann —

Sofrat (argerlich). Auch ein Grundfat! Ah!

Fürstin (rasch; mit einer personlichen Spige gegen ben Hofrat). Mit Ausnahmen, herr hofrat! Mit Ausnahmen! Die nur aber bie Regel bestätigen.

Hofrat (wutend). Bitte! Die beiden Damen schwärmen für den Herrn, und Tonl, no der mit seiner Neigung für alles Aparte —

Kurftin (wird immer neugieriger). Upart?

Hofrat. Also, wenn da die Frau nicht direkt ein Scheusal ist, wird Tonl naturlich —

Kurstin. Alors!

Hofrat (auf Clementinen und Rosinen losfahrend). Ich aber sag euch —

Clementine und Rosine (lachen).

Hofrat (verbissen). Wer zuletzt lacht.

Kurftin. No was.

Hofrat (mit Bedeutung; jur Fürstin). Ich sage nichts als — (halt ein.)

Kur ftin (gespannt). No?

Hofrat (großartig). Spartakus.

Fürstin (aufspringend; begeistert). Wo? Kinder, ben Mann muß ich —

Clementine (mit einer Gebarbe, doch bem Hofrat nicht zu glauben, lachelnb). Aber Durchlaucht —

Fürstin. C'est mon reve! Nein, Kinder, wenn ihr mir das verschaffen könnt —

Sofrat (foligt bie Banbe jufammen). Fürftin.

Fürstin (indem sie sich wieder setzt; lackend). Ja, lieber Hofrat, da hilft euch nichts, jetzt kommen doch die dran! Ils sont passés, vos jours de sete! Und doch nur eure Schuld!

Sofrat. Durchlaucht, da muß ich bei aller Berehrung

aber doch —

Fürstin. Nur eure Schuld! Und ich habs ja seit Jahren vorausgesagt! Denn —

hofrat. Ich bin gespannt!

Fürstin. Denn —! Kinder, wir sind doch unter und! Gestehn wir's uns nur ein: die Monarchie war — mir könnt ihrs glauben, ich bin gewiß eher — aber diese Mosnarchie — (streckt die rechte hand mit ausgespreizten Fingern von sich und dreht sie hin und her; nach einer kleinen Pause, trocken) auf die Dauer unmöglich! Denn diese glorreiche Mosnarchie war —

Sofrat (gespannt). Bar?

Kurstin. Kad! — Und alles darf eine Monarchie eher sein als fad! Grad eine Monarchie darf nicht fad sein! Denn dann sagen die Leut naturlich mit Recht: wenn wir und langweilen wollen, das treffen wir allein auch, da brauchen wir erst keinen Raiser und keinen Ronig dazu, das konnen wir billiger haben! Fad war sie! Seit Jahren hab ich ja gewarnt, mais nos ministres, n'est-ce-pas, ces serins! Ja, ber Napoleon, der hat's gewußt! Auch der andere noch, mein armer Freund, er hått's wahrhaftig besser verbient! L'empire, non, ce n'était pas la paix, das war leider ein Irrtum, mais l'empire, c'était la noce! Das Bolk, mein lieber hofrat, will amufiert sein und nicht wahr, je prends mon bien où je le trouve! Bei euch aber war wahrhaftig von Amusement nichts zu finden! Was aber eigentlich bei euch zu finden war, an eurer Mo= narchie, ja, bas is heut noch unbekannt! Ihr habt's ben Bein so lang gewässert, immer wieder noch ein bigl mehr, bis es schließlich schon nur noch Wasser war! Und da haben also dann nur noch die Wasserkopfe —! Daher, mein Verehrtester! Denn alles darf eine Monarchie sein, nur nicht fad! Aber eure hat långst nicht mehr moussiert!

Hofrat (schabenfroh). Und, und aber die Republik? Ah!

Ist die vielleicht? Die moussiert vielleicht! Ah!

Fürstin. Weil sie ja doch auch bloß nichts als eine aufgewärmte Monarchie ist! Und eben deshalb —

Sofrat (fonfterniert). Deshalb?

Furffin (impofant). Deshalb - Spartafus!

hofrat (gerschmettert). Gie meinen bas um Gottes

willen doch nicht im Ernst, Durchlaucht?!

Fürstin. Ernster man kann gar nicht! Erstens: weil ich euch das gonn, euch Hofraten geschieht nur recht! Zweitens: weil ichs dieser Republik gonn, die selber doch nur ein fortgesetzter hofrat ift, et c'est double plaisir de tromper le trompeur! Und brittens: weil ber gute Spartakus — (Blickt lachend auf; listig). Aber Kinder! Sowas muß man austoben, man muß die Wasser ablaufen laffen! Mit eurem vertrakten Liberalismus fing bie Gundflut an. Kurst Alfred bat bas immer gesagt! Da aibte ein Gedicht von dem Schiller oder so: "Die ich rief, die Geister!" No da habt's es jest! Und da hilft eben nichts als: durch! (Lachend.) Mais vous ne comprenez donc pas? (Sie schüttelt sich vor Lachen.) Spartakus? Mais c'est le commencement de la fin! Aber ausgezeichnet! Denn dann —? (Mit rubiger Zuversicht.) Dann kommen doch wieder wir! Schließlich kommen immer wieder wir. Wir sind ein unvermeidliches Uebel. Svartakus ist nur unsere Vorhut, Ihr werd's sehn!

Hanemann (durch die Ture rechts). herr Doktor harb —

Fürstin. her damit!

Hanemann. Läßt fragen, ob er nicht einen Augenblick —

Fürstin. herein mit ihm! Clementine (nickt zustimmend).

Hanemann (burch bie Ture rechts ab).

Fürstin. Herrlich! Kinder, bei Euch kommt man immer auf seine Kosten! — (Plöslich ihr Gesicht verfinsternd; schnarrend). Lori!

Lori. Marraine?

Fürstin. Möchtest du nicht ein bischen in den Garten —? Geh mein Kind!

Lori. Gern Marraine! (Durch die Beranda nach bem

Clementine (lachelnd). Kaum notig, Durchlaucht, er ist barmlos.

Fürstin. Immerhin, man kann nie wissen. Denn ich selbst, wenn ich animiert bin, liebe Clemm, kann nicht

garantieren, immer gang paffend zu fein.

Harb (burch die Türe rechts). Ich muß vielmals um Entsschuldigung bitten, nur eine Minute, wirklich! Wir ziehen eben ein und da — nur, daß Sie nicht erschrecken, wenn da vielleicht — (mit dem Finger zur Decke zeigend) ein bißl Lärm? Sie stellt um. Meine Frau stellt immer zunächst alles um. Und da gehts halt schon manchmal etwas stürmisch her — nicht wahr, am ersten Tag?! (Zuversichtzlich beteuernd.) Später beruhigt sie sich dann schon — (mit sinkender Zuversicht; kleinlaut) meistend!

Clementine (vorstellend). Darf ich Durchlaucht unfren neuen Hausgenossen Herrn Doktor Harb —? Die Fürstin

Digelheim.

Harb (mit offenem Mund die Fürstin anstarrend). Die berühmte —? Lebt die noch?

Fürstin (lachend). D noch lang!

Harb (lachend). Pardon. Wenn man als kleines Kind schon so viel von jemand gehört hat —!

Fürstin. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht!

Sarb. Man stellt sich historische Personlichkeiten auch

gar nicht so menschlich vor!

Fürstin (ber er sichtlich gefällt). Unbesorgt! Menschlich bin ich hinreichend. Und übrigens: wir sprachen grad' von Ihnen.

Sarb (erstaunt). Bon mir?

Fürstin (nickt).

Harb (mit einem Einfall, nach einem Blid auf Clementine). U, Sie find vielleicht —?

Fürstin. Ich bin —

Harb (in seiner Bermutung bestärft; lachelnb). Sie sind Buddhiffin?

Fürstin (emport). Ich?

Harb. Ich erzählte gestern der Komtesse —

Fürstin. Ich hab allerdings Madame Blavatty —! Merkwürdige Person, die Helene Petrovna! Das war auf einem Lunch bei der Constance Wachtmeister. Aber ich selber? Nein! Wozu? Was davon brauchbar ist, hab' ich doch in der Franziskanerkirche viel näher. Nicht?

Sarb (nachbenklich). Auch. Gewissermaßen!

Fürstin. Aber nicht deshalb, sondern — (sieht ihn aufmunternd an) ich hab Sie grad' leidenschaftlich verteidigt.

Harb (verblufft). Mich?

Fürstin. Gegen den Sofrat.

Hofrat (unwillig medernd). Ah.

Harb (ratios). Den hofrat?

Fürstin (majestatisch). Ja, Genosse Barb!

harb (bilflos). Ich! Sie?

Fürstin (stolz). Denken Sie sich! — (Zutraulich.) Ich kannte Lassalle.

Sarb (fich in fein Schidfal ergebend, achfelgudend). Laffalle.

Kurstin (erzählend). Allerdings — bloß durchs Schlussel= loch. Mais enfin? Denn damals war man noch nicht so weit! — Wir hatten eine Woche auf Rigi Kulm verbracht, als es auf einmal heißt, Lassalle sei da! No und Fürst Alfred — wir waren damals noch in Madrid, grad' das Jahr vor der Übersiedlung nach Paris, und Kürst Alfred hat doch immer gern ein bischen auf eigene Kaust politisiert, auch im Innern — no foll man das ganz diesen Dutsidern überlassen, nicht wahr? (Mit großem Nachdruck.) Und so hat Kürst Alfred Digelheim den Juden Lassalle zum Dejeuner gebeten. Das war bamals eine Tat! Ich war nun fur mein Leben gern auch babei gewesen, ich war immer für solche husarenstückln, aber das ging natürlich doch nicht impossible! (Listig, mit kindischer Freude.) Aber ich hab durche Schlusselloch!! Und zu meiner größten Über= raschung ganz zimmerrein!

Harb (sehr gleichgültig). Sehr interessant. Sie sollten Ihre Memoiren schreiben. (Aufstehend; ungeschickt.) Aber ich — denn ich wollte ja bloß um Entschuldigung, wenn vielleicht ein Lärm — wir stellen um, ich eigentlich weniger als —

Furstin (sehr enttauscht, daß sie mit ihrer Erzählung so wenig gewirkt hat, zornig). Ja? Hofrat?

hofrat (årgerlich). Durchlaucht?

Fürstin. Dir scheint? Das ift ja gar kein -?

Hofrat (feig). Ich habe durchaus nicht —?

Fürstin (zum hofrat). Sie haben mir versprochen —! hofrat (medernd). Ein Migwerständnis, herr Doktor! Harb (abnungstos). Betrifft es mich?

hofrat. Ein beklagenswertes Migverstandnis!

Fürstin (zu harb). Sagen Sie selbst!

Harb (ahnungelos). Ja?

Furstin (in der hoffnung, daß er vielleicht doch noch Ja sagen wird; fast zuredend). Spartakus?

Harb (ftedt die Sande in die Rocktasche und wiederholt nachsbenklich fragend). Spartakus?

Fürstin (noch immer mit einem Schimmer von Hoffnung). Es wurde behauptet, daß Sie —?

harb (ber keine Ahnung hat, was fie meint). Ich?

Fürstin. Uns können Sie's wirklich anvertrauen! Denn wir sind sozusagen selbst — und der Hofrat traut sich doch nicht! — Also?

Harb (jest erst auf einmal verstehend, indem er herzlich zu lachen beginnt). A man hat gemeint? Man halt und? A das muß ich aber meiner Frau —! Denn die! No der durfen Sie das nicht zweimal —! Nicht als ob —! Aber immer für das Neueste! Wie halt die verehrten Damen meistens!

Fürstin (febr enttauscht). Aber Sie? -

Harb (lachend, treuberzig). Tut mir furchtbar leid, Durch= laucht!

Fürstin (die jett selbst barüber lachen muß; mit humor). Schad'!

Harb (mit humor). Ich mocht' Ihnen gern ben Gefallen tun, aber —

Fürstin. Warum eigentlich nicht?

Harb. Ich muß um Entschuldigung bitten, aber ich bin für jebe Regierung.

Fürstin. Immer?

harb. Immer.

Fürstin. Aber merkwürdig.

Harb. Man muß doch eigentlich einer jeden nur dankbar sein.

Fürstin. Driginell.

Harb. Denn das ist doch ein so grausliches Geschäft, daß ich mich immer nur wieder wundern muß, wie sich doch immer noch Leut' finden, die sich zu so was her= geben, nicht?

General (erscheint in ber Beranda; verstört, bleich, fast gespenstisch; er geht mit stieren Augen ganz mechanisch vor sich bin, ben ganz zerknitterten und verdrückten großen Rosenstrauß in ber Hand, und steht auf einmal, ohne bas selbst zu bemerken, hinter bem

Cofa).

Fürstin (zu harb). Eigentlich wahr!

Harb. Was fangen wir denn aber an, wenn eines Lages niemand mehr will? Nicht wahr, immer nur beschimpft werden, die Gage ist auch nicht grad' — nach heutigen Begriffen! Ich hab' da manchmal schon sehr Angst! Nein, wir mussen froh sein, daß es immer noch Leute gibt! Ich versteh's ohnedies nicht! Und ein Regierungsstrike ware doch fürchterlich, nicht?

Elementine (hat, ohne fich umzusehen, ben General kommen gespurt, wendet sich unwillkurlich um, erblickt ihn und schreit, durch sein verflortes Aussehen erschreckt emporfahrend, leicht auf).

Fürstin (burch ben Schrei Clementinens aufmerksam gemacht). Qu'est ce qu'il y a donc? (Sieht nach ber Beranda und erblickt ben General.)

Hofrat und Rosine (blicken nach dem General).

General (burch ben Schrei Clementinens aus seiner Erstarrung geweckt, schlägt die Augen auf, blickt verwundert um sich, bemerkt jett erft, wo er ift, schämt sich, winkt Clementinen mit dem Rosensftrauß heftig ab und fluchtet eilig wieder in ben Garten zuruck).

Clementine (leife). Um Gottes willen, Lonl? (Sie will ihm erst nach, boch sein stürmisches Abwinken mit bem Rosenstrauß balt sie zurück.)

Sofrat (ftrahlt vor Schabenfreube).

Rosine (legt ihre Hand beruhigend auf Clementinens Arm). Fürstin (hat den General erblickt, bedenklich das Gesicht verzogen und sagte nach einer kleinen Pause mit funkelnden Augen, indem sie sich langsam erhebt, leichthin konstatierend). Un accident.

— Evidemment. (Schnarrend.) Lori!

Harb (ber taktvoll gar nichts zu bemerken scheint). Ich barf aber wirklich jest nicht langer — (macht eine tiefe Ber-beugung; mit bem Rucken zur Ture rechts).

Therese (burch die Ture rechts; einundzwanzig Jahre; sehr hubsch, sehr wienerisch, sogar merklich "vom Grund", sehr lebhaft, rudsichtslos, eigentlich sehr gutmutig, doch ganz unsentimental, rabiat in ihren Mann verliedt, was sie nicht hindert auch mit jedem anderen zu kokettieren; hat eine große Goschen und ist ein Pulverfaßl; sehr gut angezogen, mit einiger Neigung zur Ertravaganz, doch mit wirklichem Geschmack, wie sie denn in aller Ungezogenheit, ja Derbheit niemals die Dame verleugnet; stürzt atemlos herein, in heller Wut). Bist wohl verrückt? Du tratschtst da! Während ich nicht weiß, wo mir der Kopf — (verstummt unter dem Blick der sie lorgnettierenden Fürstin und nimmt plöglich eine gekünstelt vornehme Haltung an; gelangweilt an der Kürstin vorüberblickend, mit ihren schanen Schultern spielend, sehr geziert, gedehnt). Pardon!

Harb (hat erft vergeblich Theresen pantomimisch zu beschwich= tigen versucht, gibt das jest auf und sagt hilflos zur Fürstin). Meine Frau nämlich.

Fürstin (Theresen neugierig lorgnettierend, sehr beluftigt). Mais elle est très bien, la petite!

Therese (schnippisch, frech, aber mit sehr gutem Akzent). Mais oui Madame! Pourquoi pas? Toujours!

Harb (mehr um Therese zu bandigen, als um sie vorzustellen). Die Fürstin Digelheim.

Therese (rasch, fast erschreckt). D. (Sie steht mit offenem Mund; man merkt, daß ihr ber Name boch imponiert.)

Furftin (genießt den Eindruck, den ihr Name sichtlich auf Theresen macht, und halt ihr gnadig die hand zum Ruß hin, keineswegs aus hochmut, fondern um zu sehen, wie sich die Reine dabei benehmen wird).

Therese (sieht die zum Auß dargebotene hand der Fürstin halb mit brolliger Neugierde, halb ärgerlich an).

Rofine (gibt Therefen pantomimifch zu verfiehen, baß fie knickfen und bie Sand kuffen muß).

Harb (gar nicht verlegen, sondern mit humor; leise zu Theresen). Wenn du durchaus in einem historischen Schloß wohnen mußt, ja da gibt's dann nir! G'schieht dir schon recht.

Therese (rettet sich aus ber Situation, beren humor sie sichtlich selbst fühlt, baburch, daß sie resolut sich ein Theater baraus macht, ben großen Hoffnicks und ben feierlichen handbuß umständelich parodierend, aber mit so lustigen Augen in bem tiefernsten und bevoten Gesicht, daß die Fürstin es merkt).

Fürstin (merkt das Spiel, das Therese mit ihr treibt, droht ihr aber, selbst belustigt, nur lächelnd mit dem Zeigefinger der anderen Sand).

Therese (zur Fürstin; liebenswürdig, frech). Wir wern uns sicher ganz gut vertragen, wir zwei.

harb (zieht sie zur Ture rechts).

Therese (scon an ber Ture rechts; zu harb). haft mein Theater g'febn? (Lacht laut auf.)

General (fommt wieder wie nachtwandelnd aus dem Garten über bie Beranda).

Fürstin (Theresen befriedigt ansehend). Wenn schon kein

Spartatus, boch eine Spartata.

General (fahrt beim Lachen Theresens aus seiner Erstarrung empor, erblickt sie, schreit auf, steht entgeistert und zeigt mit dem zerdrückten Rosenstrauß auf sie).

Therese (ben General erblickend, schreit auf). ha mein

Entführer! (Lachend burch die Ture rechts ab.)

Harb (burch die Ture rechts ab). Wie meinst du?

Fürstin (schnarrend). Lori!

Lori. Marraine?

Fürstin (zu Lori). Geh' voraus.

Lori (burch bie Ture rechts ab).

Clementine (bie sich solange als möglich zu beherrschen und bie Haltung zu bewahren versucht hat, bemuht sich jest um ben General).

General (farrt noch immer entgeistert Theresen nach).

Hofrat (fieht mit seiner langen Angel wie eine Schildwache binter bem General an ber Ture links).

Fürstin (stehend den General betrachtend, ruhig konstatierend). Un four. Evidemment. — Enfin! — (Nach einer kleinen Pause fängt sie lächelnd leise zu summen an.)

Scheint die Sonne noch so schön, Einmal muß sie untergebn,

Brüderlein fein, Brüderlein fein — Ja, mon pauvre ami? Dann eben — heiraten. C'est le moment psychologique. — (Indem sie den Arm Pauls nimmt; zu den Damen, konventionell huldvoll.) Es war sehr schön. J'ai passé une très bonne matinée. (Rauscht am Arm Pauls durch die Türe rechts ab.)

Paul (burch bie Ture rechts ab.)

Rosine (bat die Furstin bis zur Ture rechts geleitet und knickst noch tief).

Clementine (knickft tief, bleibt aber beim General).

General (exft immer noch nach ber Türe rechts starrend, dann aufblickend, zu Elementinen und Rosinen). Ja, denkt's Euch!— (Wieder zur Türe rechts starrend.) Dieses Weib!— Mich.— Das erste Mal!— (Ganz langsam.) Dieses Weib kann sich rühmen, den General Rosian verschmäht zu haben. (Er erinnert sich, wie Therese ihm den Rosenstrauß an den Kopf geworfen hat, packt selber den Rosenstrauß und wirft ihn edenso dem hofrat an den Kopf; nickend.) Ja. Mir.— (Nach einer Pause; resigniert ganz leise vor sich hin.) Ubgeblist. Ubgesett. Ubgetan. (Geht gesenkten Blicks ergeben ganz langsam durch die Türe links ab.)

Hofrat (ben General ansehend; zwischen Mitleib und Schabenfreube). Das ist für ihn ärger als eine verlorene Schlacht.

Rosine. Ein verlorenes Leben!

Clementine (ftebt faffungelos, bem General nachblickenb).

Hofrat (nachbenklich). Das beste war' wirklich noch -Rofine (mit einem Blid nach oben, gur Dede; mutenb). Was glaubt denn die Person? Es ist doch unerhort! Hofrat. Ah.

Clementine (auffahrend; erschreckt, mit einem Blick nach oben, zur Decke). Und im selben haus mit ihr -?!

Rosine. Auf keinen Fall! Reinen Tag langer!

Hofrat (bedenklich). Ja, Kinder! Rundigungsgrund? Roline (auf ben hofrat losfahrend). No, wenn bas kein

Ründigungsgrund —?

Hofrat. Doch eigentlich kaum! — (Vor sich hin.) Es eriftiert keine gesetliche Verpflichtung, dem Sausberrn ah! Selbst in der Monarchie war das dem freien Ubereinkommen anbeimgestellt.

Clementine (vor sich bin.) Mein armer Tonl!

Rosine. Was bildet sich die Person denn eigentlich ein? Hofrat (zum Widerspruch gereizt). No, Rinder, schließ=

Rofine (jum hofrat, gereigt). Wirft du fie vielleicht noch

verteidigen?

Hofrat (lachend). Verteidigen? Immerhin — Rosine (pathetisch). Er überlebt das nicht!

Hofrat (topfschutteinb). No, no! Elementine (febr ernft, boch langsam und leise). Nein, Lurl! Er wird's außerlich überwinden, aber das ist doch kein Leben mehr fur ibn! Mit biesem entsetlichen Gefuhl. gestürzt zu sein!

Andere sind auch — Hofrat.

Clementine (einfallend). Undere nehmen's nicht so

Hofrat (lachend). Du wirst doch nicht behaupten, daß Tonl —

Clementine. Die Frauen schon! Die Frauen hat er immer furchtbar ernst genommen! Das geht ihm an den Lebensnerv!

Hofrat. Das Beste war' für ihn sicher — Clementine. Bas?

Hofrat. Die Fürstin hat ganz recht. Heiraten! Clementine (entsett). Tonl?!

Hofrat Jett ift er reif.

Rosine. (aufgebracht). Wisch boch du dich nicht brein! Cementine (gekränkt). Ich begreife wirklich nicht, wie man in einem solchen Augenblick noch Wiße machen kann.

Rosine (zum hofrat). Ich bitt' dich! Du tat'ft beffer — (mit einem Blid auf fein Fischzeug).

Clementine (indigniert). Ja, Lur, bitte!

Hofrat. Aber mit Vergnügen! (Packt sein Fischzeug zusammen.) Ah! Ich will doch die ganze Zeit schon —

Rosine (beftiger). Es war' auch besser gewesen!

Hofrat (zur Ture rechts gehend, boshaft lachend). Oh? Jest bin vielleicht noch ich an allem schuld? Das ist echt! No sine (brangend). Bitte?! — Kischen. Kischen.

Sofrat (schon an ber Ture rechte). No Gott sei Dank fischen!

Rosine. Ja, Gott sei Dank.

Hofrat (durch die Ture rechts ab).

Rosine (atmet erleichtert auf; bann, nach einer Pause). Aber was tun wir benn da nur? Das kommt aber bavon, wenn man sich mit berlei Leuten überhaupt einläßt! Ich sags' immer!

Clementine (nach oben, zur Dede blidend). Gott, wer batte gedacht, daß dieser doch wirklich nette Mensch —

Rosine (hamisch). Ja, aber diese wirklich netten Menschen haben dann halt Frauen! Und die sind wirklich nicht —!

Clementine (begåtigend). Er kann doch eigentlich auch

nichts dafür.

Rosine (redet sich immer mehr in But). Von außen sind diese Menschen alle nett! Das ist leicht! Was sich erlernen läßt, für ihr gutes Geld, das natürlich! Aber wo's dann d'rauf ankommt, Lakt und irgendein feineres Gefühl zu zeigen — da! Mob bleibt Mob. Mit noch so vielen Millionen. No, Gott sei Dank! Und wir aber, in unserer Dummheit, wir kuschen vor dem Pack nicht bloß, wir

lassen uns von ihm imponieren, wir machen uns noch selber gemein damit! Und da hat man's dann! (Ganzaußer sich, lacht wütend auf.) Eigentlich gonn' ich's ihm ja! (Gerät in eine Art Lachkrampf vor Wut.)

Clementine (über Rosinens But entsett). Um Gottes

willen!

Rosine (auf dem Seffel am Nähtischen; alle Herrschaft über sich verlierend, in Tränen ausbrechend, konvulstv). Jahreslang hab' ich geschwiegen! Und alles ertragen! Und ihn im stillen immer noch geliebt! — Aber, daß er uns noch das antut! Berschmäht! Und von wem? (kacht und weint durcheinander.)

Clementine (tritt langsam zu Rosinen; nach einer Pause, sehr lieb, ganz zart). Du hast mir immer so leid getan! — Und wie hab' ich beine Tapferkeit bewundert! — Gott, er ist halt einmal so! — Rosine, bleib ihm treu! Bleib dir treu! Hilf ihm, hilf mir ihm belsen!

Rosine (noch schluchzend). Wie benn?

Clementine (traurig). Ja wie? (Steht sinnenb.)

Rosine (schneuzt sich). Wir können sie ja schließlich nicht bitten —

Clementine (finnend, mechanisch). Nein.

Rosine (sich aufrichtend und ploglich erst allmählich besinnend; mit einem verwunderten Blick auf Clementinen, halb lächelnd). Und überhaupt? Das ist eigentlich kein Gesprach für ein junges Mädchen.

Clementine (lachelt trub; resigniert). Uch! Ich -?

Rofine (sich nun erft vollig besinnend; mit einiger Berstegenheit). Wie kannst bu benn? — Woher weißt du benn?

Clementine (mit leiser Kancune). Ihr habts mich offenbar doch ein bischen — überschätzt? Gar der Tont! Ich war immer noch das Kind, das nichts merkt. — Habt Ihr denn wirklich —? Ich hatt ja blind sein müssen! — Schon vor Jahren. Noch zu deiner Zeit. Ihr habts Euch nicht übermäßig geniert vor mir!

Rosine (genier). Aber, Clemm, ich bitte dich — Clementine (läckelnd). Ich verrat dem Lurl nichts.

Rosine (rasch, gleichaultig). Ach nicht deshalb. Das -! (Sieht Clementinen verlegen lachelnd an.) Schau, schau! (Drobt ibr mit bem Kinger.) Und wir bachten, das Kind ahne nichts!?

Clementine (lacelnd). So kleine Rinder gibt es gar nicht! — (Ploblich wieder ernst). Ein binden Reserve ware vielleicht - (Balt achselzuckend ein.) Anfangs war ich schon oft sehr unglücklich. Aber kann man denn dem Tonl bos sein? Recht ift es freilich nicht von ihm. Aber es past doch so gut zu ihm. Man kann ihn sich anders gar nicht denken! Und so war ich später dann nicht mehr unglucklich. Im Gegenteil! Ich wurde das so gewöhnt, daß ich — ich war eigentlich immer mitverliebt. daß es bei mir langer dauerte als bei ihm. Er war oft schon wieder um eine weiter, während ich noch treu blieb. (Lachelnd.) Dir zum Beispiel bis auf den heutigen Tag!

Rofine (gerührt). Liebe fleine Clemm!

Clementine. Denn du kommst auch schon nicht mehr von ihm los, weil du weißt, daß er halt so fein muß! — Recht ist es ja natürlich nicht von ihm. Aber es war' doch eigentlich schad', wenn er anders war'. (Nachbenklich, langfam; nach oben gur Dede beutenb.) Und bas mußte biefe Verson doch auch einsehn!

Rosine (mit aufschießendem Sag). Wenn er sich schon jest

an eine solche Kreatur wegwirft!

Clementine. Sie hat ihm einen Rorb gegeben. Aber sonst ist doch zunächst eigentlich weiter noch nichts Nach= teiliges über sie bekannt. Sei nicht gleich zu hart mit ihr!

Roline (in ber ploplich ein Berbacht auffleigt). Ja, Clemm?

Clementine (rubig aufblickend). Was? Rosine. Du willst doch nicht -?

Clementine (nachdenklich). Ich weiß noch nicht, was ich will. Ich weiß nur, daß Tonl unglücklich ist —

Rosine. Du wärst imstand -

Clementine. Für Tonl bin ich alles imstand! — (Heftig.) Der Tonl barf mir nicht an diesem Schock -! benn ich kenn ihn, er verwindet das nicht! Jest, wo seine ganze Welt ihn eingestürzt ist! Diese Frau kennt ihn nicht, sie weiß nicht —

Rosine (beftig). Clemm -!

Clementine (außer sich). Es handelt sich um Tonl!
— Im Leben kommt's schließlich immer auf ein Abwägen an. Wenn es sich um das Gluck meines Bruders handelt, kann ich die Tugend dieser Kriegsgewinnerin nicht tragisch nehmen! Tut mir ja leid! — Uch, wenn das Leben nur nicht so verwirrt war! — Aber ich seh' nicht ein, warum —?

Rosine (beschwörend). Um Gottes willen, Clemm? — Clementine. Ich seh' wirklich nicht ein, warum man sich nicht in Rube lonal darüber aussprechen soll? Wir

find doch erwachsene Menschen!

Rosine (starr). Aussprechen? Du willst dich —? Clementine (arglos). Warum eigentlich nicht?

Rofine. Mit -? Mit biefer Person!?

Clementine (zdgernd). I-a! Mein Gott! Ange= nehm —

Rosine. Aber unmöglich!

Clementine (rasch). Lieber war's mir ja — mit ihrem Mann! Der wurde das sicher verstehn! Das heißt — wenn er nicht leider mit ihr — Aber in diesem Fall geht das wohl kaum!

Rosine (mit großem Nachdruck).) Es geht doch überhaupt

nicht!

Elementine (leichtsinnig, fast übermütig). Gott, es geht heut auf einmal so viel, was überhaupt nicht geht —! Und warum denn nicht wenigstens versuchen? — (Entschossen, übermütig). Kommst mit?

Rosine (beftig). Bergiß nicht, wer du bist!

Elementine (fast herb). O nein! — Ich bin eine alte Jungfer, der ihr leichtsinniges Brüderl das ganze Gerstl verjurt hat, so daß ihr jetzt auf der Welt nir mehr bleibt als das Brüderl. Wenn man ihr also das auch noch nimmt, da wehrt sie sich halt. Unpassend oder nicht, aber ich will, daß der Tonl seine Freud' hat, weil mein Leben sonst keinen Sinn hatt'. — (Wieder leichter im

Ton.) Es war' mir schon lieber, du kamft mit. Weil du doch auch in berlei mehr Erfahrung hast.

Rosine (beftig). Ich soll ihr noch zureden, daß sie bie Gute hat —?

Clementine (lachelnd). Eifersuchtig? — No, ich kann auch allein —! (Wendet sich zur Ture rechts.) Rosine (wider Willen Clementine folgend). Ich kann dich

doch unmöglich allein —

Clementine (schon an der Ture rechts, lachelnb). Und es wirkt schon auch besser, wenn eine Deputation kommt.

(Borbang.)

## Dritter Aft.

Schloß Rosian. Zimmer im erften Stock. über bem Saal, nur etwas niedriger als dieser. Rleiner Balkon zum Garten bin, die Wande mit bellgrauer silbrig flimmernder Seide bespannt. Rechts und links weiße Flugelturen, mit leichtem Golb an ben Eckleiften; die rechts auf den Flur, die links zum Schlafzimmer. Das Holz ber Tenfter weiß. Links bom Balton an ber Band ein Schrein mit altem Porzellan und koftbaren Glafern; barauf unter einem Sturz eine Stehuhr aus Alabafter. Links Sofa, großer Tisch, Seffel, alles in glanzendem Mahagoni; mit leicht gebogenen Lehnen und gang fpigen Beinen. Darüber an ber Band Miniaturen ber Großeltern Rosian. Rechts in einer Nische ber Wand ein schlanker Ofen, mit zwei gefreuzten Fackeln geziert, barauf eine Urne, ba= neben an der Mand eine leere Stelle: bier bing sichtlich ein Bild, bas erst vor kurzem entfernt worden ist. In der Mitte sehr elegante große Damenkoffer, offen, kaum halb ausgepackt; baneben kleinere Roffer, Raffetten, Sandtaschen, Sutschachteln, eingeschnurte Plaibs, Schirmrollen, in allen Großen und Formaten, alles ichon offen, nichts gang entleert, rings auf bem Boben berum, teils auch über Seffel gehangt, Reiber, Mieber, hemben und noch fonft allerhand Intimes von Therese; pittorestes Durcheinander. Rechts ein nicht zur Einrichtung paffender Rleiberftanber, mit Manteln, Rleibern, hemben ichwer behangt. - Gegen Abend.

Therese (phantastisch, sebr sommerlich leicht gekleidet, beim Auspacken, verzweifelt). Aber nein! Gott, Sie sind heut, wieder einmal entsetzlich, Kathl! (Packt stürmisch weiter aus, ben Kosser nach allen Richtungen bin entleerend.)

Rath I (Rammerjungfer, altlich, hager, blaß, Sommersproffen; abgehett, atemlos; beim Auspacken; gefrankt, mit ber Sand an ihrer Stirne). Gnabige Krau wissen boch, daß ich solches Ropfweh –

Therese (herumfeuernd). G'rad heut!? Drei Wochen hattens Zeit gehabt! No? Wahrend ich bei ber Groß= mutter war! Hattens da nicht —? Ich laß meinen Leuten gewiß jede Freiheit, aber — alles was recht ist! einen gangen Roffer auf einmal um.) Etwas mehr Ein= teilung, Rathl! Ein bigl Einteilung muß der Mensch doch haben, sonst -

harb (burch die Ture links; hat die letten Worte Theresens gehört: über ihren gereizten Zon befragt.) Was ist benn?

Therese. Nir.

Rathl (zu Barb, mude, lachelnd). D nein, herr Doktor. Therefe (furios ausvackend). Ropfweh — muß sie haben, die gute Kathl.

harb. Ein Antipprin halt.

Therese (mit einer ratlosen Gebarde über die famtlichen Roffer bin). Erft finden.

Harb. Und dann legen Sie sich halt vor allem ein

bikl bin!

Therese (wutend). No, und wo legen benn aber wir uns beut' bin? — Ich bitt' bich!

Harb (zu Therese). Rind, wenn sie Ropfweh -

Therese (wutend, einfallend). Ich hab' auch Ropfweh! (Aniet vor dem Roffer.)

Harb (sehr besorgt). Du hast auch? —

Therese (immer wutender). Ich mein' nur! Ich konnt' auch —? Aber um mich —! Wer fragt da? Und ich wurde deshalb doch auch gar nicht —! Gott, Kopfweh? Hat man halt Kopfweh! — Tut mir ja gewiß sehr leid! Aber wie gesagt, Kathl - man muß sich's halt doch auch ein bißl einzuteilen wissen!

harb (parodistisch). Ja, Kathl! Ordnung muß sein.

Therese. Ordnung muß sein.

harb. Ropfweh: jeden Mittwoch und Samstag von drei bis funf.

Therese (wirft harb ein paar hausschuhe nach, die sie gerade ausgepackt hat; heftig). Ich bitt' dich! Wenn jetzt du mir noch mit deinen Witen —

harb (ausgelassen). Also, Wige nur Sonntag von

sieben bis acht.

Therese (außer sich). Steh' da nicht so herum! — Ha, ber Mann!

Harb (indem er einen Waschekoffer dffnet). Aber ich will dir ja nur helfen! (Zieht ein durchbrochenes Seidenhemd

heraus und halt es in der ausgestreckten hand.)

Therese (fast weinend vor Jorn). Nein! Dann werden wir ja nie —! (Reißt ihm das hemd aus der hand.) Haft denn aber gar kein Schamgefühl? Kathl! (Wirft der Kathl das hemd an den Kopf.) Überhaupt ein Mann, der nichts zu tun hat!

Harb (luftig). No bein Mann —! Damit hat einer grad

genug zu tun.

Therese (immer in Furie von einem Koffer zum anderen; und immer von neuem wieder Rleider an den Kleiderständer hangend; luftig). Das nachste Mal —!

Sarb (luftig). Glaub' ich nicht. An dieses nachste Mal! Therese (immer bin und ber). Glaubst, ich find' keinen

mehr?

Harb (immer hinter ihr her). Wie mich? (Schüttelt ben Kopf.) Therese (rennt ihm bavon). Nein! Gott sei Dank nicht! Harb (rennt ihr nach). Und einen anderen als mich

Therese (in der einen Hand eine Barmflasche, in der anderen eine Leibbinde; dreht sich ploglich so heftig nach ihm um, daß er fast auf sie prallt). Zappl doch nicht immer hinter mir her!

Sarb (prallt gurud). Rann ich bir benn gar nicht ein

biffl behilflich sein?

Therese (beschworend, indem sie die beiden vollbeladenden Hande hebt). Tu mir den einzigen Gefallen und geh schon!
— (Bon ihm weg; hohnisch.) Geh du deinen Buddho lesen.
Gotamo Buddho! — Wenn man dann aber sieht, wie

sich dieser Buddhist benimmt! ha! (Aniet wieder vor einen anderen Koffer bin und sperrt ibn auf.)

Harb (geht zur Ture links; dann sich noch einmal umbrehend.) Aber schau, daß d' bald halbwegs fertig wirst! Denn — (mit einem Blick nach dem Garten; feierlich erwartungsvoll) ich glaub, es wird heut vielleicht ein Alpengluhn! Du!

Therese (bemuht, den Kosser aufzusperren). Laß mich mit deinem Alpengluhn! — Du siehst doch. Ich gluh selber,

grad genug.

Sarb (leife bedauernb). No ja. (Will links ab.)

Therefe (ploglich, febr laut). Guftl! (Springt auf und rennt ibm nach.)

harb (leichthin fragend). 3a?

Therese (an ihn gelehnt, sturmisch zärtlich, leise). Hast mich aber noch ein biffl lieb?

Sarb (lacheind zartlich, leise). Weißt benn bas nicht?

Therese (verzweifelt). Ach, bei dir weiß man doch gar nichts. Du, du, du — (kußt ihn sturmisch).

Harb (läßt sich abkuffen; verlegen, daß es Rathl feben konnte, und mit Bliden Therefen abmahnend). Aber —

Rathl (hat fich sittsam abgewendet und wartet diefret).

Therese. A! die hat doch Kopfweh! — (Läßt Harb endlich wieder tos und gibt ihm einen Klaps.) Schrecklicher Mensch! (Rennt wieder zum Kosser.)

Harb (lächelnd durch die Ture links ab).

Therese (reißt den Koffer auf und wirft zunachst den ganzen Inhalt kunterbunt heraus).

Rathl (sucht tunlichst aufzufangen, was Therese berauswirft; atemlos).

Therese (mit einem ploglichen Angstaufschrei). Rathl!

Rathl (kommt angstlich gerannt). Gnabige Frau?

Therese (entsett). Das Ragi? - Es fehit das Ragi!

Rathl (erschreckt; nachsinnend). Das Ragl?

Therese (febr ungebulbig). Gott bas Ragl!

Rathl (in großer Angft). Ja, bas Ragl?

Therese (verzweifelt). Das gelbe Katl! Aus Porzellan! Wiffens, bad zu haus im blauen Zimmer auf'm Dfen —?

Gott, Rathl, das Ragl! (Rennt verzweifelt suchend von Roffer ju Roffer.)

Rathl (verzweifelt). Ja, bas gelbe Ratl (irrt von Roffer

au Roffer).

Therese (verzweifelt). Denn ohne das Rakl —! (In Tranen ausbrechenb.) Es war doch das erfte Geschenk von meinem Mann!

Rathl (überall suchend). Das Rakl!

Harb (burch die Ture links). Haft du vielleicht den vierten Band gesehn? (Beginnt auch in ben Roffern zu suchen.)

Therefe (suchend; nur halb zu harb hin). Was ist benn

schon wieder?

Harb (offnet einen Roffer). Den vierten Band.

Therefe (mitten in ihren Tranen schon wieder mutend). Ich bitt' dich! Bring nichts in Unordnung!

Barb (zieht Untermasche aus tem Roffer).

Therefe (bemerkt es, schreit auf und entreißt ihm die Untermaiche). Aber pfui!

Harb (lachend). Kind, ein Mann wird doch noch sehen

burfen, was seine Frau zum Anzieh'n Bat?

Therese (emport; die Untermasche verstedend). Das ift boch nicht zum Anzieh'n!

harb (gleichgultig). Dber zum Auszieh'n! - (Suchend.) Wenn ich nur den vierten Band von den —

Therese (beftig). Was behn für einen —?

Sarb. Bon ben Reben Gotamo -

Therefe (wutend). Laß mich doch mit beinem ewigen harb. Mir fiel namlich nur g'rab ein -

Therese (wieder ploblich fast in Tranen). Such lieber bas - Rabl!

Sarb (gleichgultig). Welches Rabl?

Therefe (emport über seine Gleichgültigkeit). Doch bein —! ha, ber Mann! (Beinenb.) Das bu mir -! Jest kennt er sein eigenes Ratl nicht mehr!

Sarb (fich erinnernd). Ach bas — Therese (jammernd). Das ist heut schon ein Unglückstag! harb. Das gelbe Ratl?

Therese (weinend). No freilich!

Harb (lachend). Aber Rind! (Mit dem Finger nach ber Ture links zeigend.) Das steht ja draußen!

Therese (felig). Draugen?!

Harb. Das hab ich doch eigenhandig —! Du hast ja

verlangt, daß ich's selber im Auto mitnehm!

Therese (selig). Gott sei Dank! — Denn ohne das Kahl war ich dir nicht einen Tag langer hier —! (Watend, zu Kathl.) Sie vergessen aber auch alles, Kathl! Wo Sie den Kopf eigentlich haben, der Ihnen in einem fort wehtut —?! (Stürzt sich wieder über einen Koffer.)

Harb (schon halb resigniert). Der vierte Band scheint also

vorderhand nicht —?

Therese (argerlich). Gott, heut hast du ja dafür bas

Alpengluhn!

Harb (zufriedengestellt). No ja. — (Ift nach rechts gekommen und bemerkt, daß an ber Wand ein' Bilb fehlt.) Da
war doch ein Bilb?

Therese (mit Auspacken beschäftigt). Ja, da war ein Bild.

harb. Warum ift benn bas weg?

Therese. Ich hab's weg.

Sarb. Wohin benn?

Therese. Draußen auf der Erd liegt's, vorderhand. Harb (sich erinnernd). Ein sehr schönes Porträt. Einer alten Dame, nicht?

Therese. Einer Abtissin.

harb (ernft). Warum haft benn bie weg?

Therese. Rann ich nicht brauchen.

harb (leicht verweisenb). Dir ist schon gar nichts mehr heilig. Therese (lebhaft). Im Gegenteil! Aber grad deshalb! Harb. Was?

Therese. Ich kann da nicht den ganzen Tag unter den großen grauen Augen von der —

harb (verweisend). Treib nicht Spott!

Therese (lebbaft). Gar nicht! Aber ich kann mich nicht ben ganzen lieben langen Tag so benehmen, daß es grad immer einer Abtissin paßt! Wenn wir auch nicht mehr

in den Flitterwochen sind, aber — immerhin! (Borwurfsvoll.) Du triffst das eher! (Hängt noch zwei Röcke an den schon überfüllten Rieiderständer, dieser fällt um; Lärm.) Dha!

Rathl (erschrickt über ben Larm bes umfturzenden Aleiderständers, prallt zuruck, stößt mit dem Rucken an einen sehr hohen schmalen Kastenkoffer und wirft ihn um; sie schreit gellend auf).

Therese (schreit erschreckend grell auf, breht sich bann um und fangt ju lachen an). Bum!

Harb (springt der Kathi bei, hilft ihr empor und bringt mit ihr auch den Koffer wieder halbwegs in Ordnung; sehr årgerlich). Nein, Kinder, das geht doch aber wirklich nicht! Das darf doch nicht sein!

Therese (lacht ihn aus; spottenb). Hu! Das bose Gesicht! — (halb ärgerlich entschuldigenb.) Gott, wenn man einzieht!

Harb (sehr entschieden). Nein, Theres! Was sollen denn die —? (Zeigt mit dem Finger hinab.) Du glaubst immer, du bist allein auf der Welt! Wenn da jemand grad schlaft —!?

Therese. Der Hochabel soll endlich aufwachen!

Harb (immer fehr entschieden). Du weißt, ich mag das nicht! Therefe (maulend). Weil am End der alte Papagei noch unten ift?!

Harb (ungebuldig). Was sollen denn die Leute von uns benken?

Therese (argerlich). Ach das kann einem doch passieren!? War sehr dumm, das übel zu nehmen!

Harb (schon wieder leichter im Ton). Die Menschen sind aber meistens dumm!

Therese. Und grad ich soll immer die Rucksichtsvolle sein! Wenn aber jemand gegen mich rucksichtstos ift, dann findest du das —

Harb (lameind). Verstehst benn das nicht? Bei den anderen setz ich immer halt voraus, daß sie blod sind! Bei dir setz ich das aber doch nicht voraus!

Therese (kokett bittend, an ihm hangend, sich schlängelnd). Uch seh es lieber bei mir auch voaus! Bar mir wirklich

viel bequemer! Du willst aus mir halt durchaus ein ibeales Wesen machen! Nein, Gust! Bitte nicht!

Harb (leichthin). Wird schon werden. (Lächelnd.) Ich kenn dich besser als du dich selbst. (Er bemerkt ihr Schlängeln

faum und macht feinen Gebrauch bavon.)

Therese (gibt das Schlängeln auf; plöglich sehr wütend). Du!? Ha! Du kennst doch überhaupt niemand! Du!? Was weißt denn du von den Menschen? Überhaupt! Du bemerkst ja nichts! Du gehst herum und denkst nach und verstehst alles — ja das Allgemeine verstehst, die Menscheit verstehst, die ganze Menscheit, aber da hab' ich ja-nir davon, wenn du dabei deine eigene Frau nicht verstehst, von der Weltgeschichte hab' ich nir, wenn du dabei doch aber nicht einmal bemerkst —! No hast du was bemerkt? Da? Zest? Heut? Nir hast bemerkt!

Barb (erstaunt). Bas hatt ich benn -?

Therese (wutend). No siehft!

Harb. Was war benn?

Therese. Nir war!

Harb (arglos). Was foll ich benn bann aber bemerken, wenn nichts war? — Du bist konfus.

Therese. Bei bir konnt' man's werden! Sarb (immer gang arglos). Aber fag' boch!?

Therese (fopfschuttelnd). Ich kann dir nur das eine fagen —!

Harb. Ja?

Therese (mit verliebten Augen). Du bist sicher ber liebste Mensch auf der Belt! — (3u sich selbst.) Gräfilich.

Sarb (enttaufcht). Daß man nie mit dir ein ernftes Ge-

fpråch —

Therese (wutend). Ha! Der Mann! — (Mißt ihn von oben bis unten; dann, nickend.) Ja. Der liebste Mensch. Aber —!

Sarb. Aber?

Therese. Aber halt schwer! Schon sehr schwer — für eine Frau. — (Abbrechend.) Doch jest geh' schon! Wirklich, Gust! Geh' lieber — zu beinem Alpenglühn.

Harb. Das ist doch noch lang' nicht! — Aber ich will wirklich ein bißl in den Garten, wenn ich —? Soll ich denn nicht aber lieber, kann ich dir denn gar nicht ein bißl behilflich sein?

Therese (seufzend). Schau, Gustl, die großen Sachen triffst du ja besser als irgendwer, aber die kleinen überlaß schon lieber mir!

harb (zur Ture rechts gebend). Wenn bu glaubst. Und ber vierte Band ift aber also -?

Therese. Nein. — (Ploglich; sehr dringend.) Guftl, Guftl! Harb (schon die hand auf der Minke der Ture rechts; erschreckt zuruckkommend). Ja, was ist benn?

Therese (werliebt). Gib mir noch - (halt ihm ihren

Mund hin).

Harb (erleichtert). Ach fo. (Kußt fie; bann.) Ich hab' geglaubt, es ist wirklich —

Therese (in heller But). No und das ist nicht wirklich? — Es ist wohl das Argste was einem passieren kann: un= glücklich verliebt sein, in den eigenen Mann noch dazu!

Harb (lacht).

Therese (wutend). Lach nicht!

Sarb (mit humor). Ich kann lachen. Denn ich bin ja alucklich verliebt.

Therese (noch watender). Das ist ja grad' mein Unglack! Denn wer wirklich liebt, ist nie glacklich.

harb. Das sind diese Wahnideen von dir. Therese. Was weißt du denn von Liebe?

Harb. Ich —

Therese (läßt ihn nicht zu Wort kommen). Haft du das Gefühl, daß du das Gefühl, das du für mich hast, in beinem ganzen Leben nie mehr für irgendein anderes Geschöpf haben wirst? (Da er nicht gleich antwortet; vorwurfsvoll). No sixt!

harb (erschreckt). Wie war bas?

Therese (erklarend). Db du das Gefühl haft -

Barb (nident, bag er verfteht). Ja?

Therese. Daß du das Gefühl, das du für mich hast — du jeht für mich, verstehft —?

Sarb (lebhaft zustimmend, indem er mit bem Finger erst auf sich und bann auf fie zeigt). Ja? Ja?

Therese. Daß du das niemals im Leben mehr für irgendein andres Wesen auf der Welt —?

Harb (rasch). Aber, Kind, das ist doch —

Therese (tief gefrantt). Siehst bu!

Harb (årgerlich). Aber, Kind, wie kann ich denn ein Gestühl haben, was ich noch alles für Gefühle haben werd' oder nicht?

Therese. Siehst! Denn wer liebt, der kann das! Aber du liebst eben nicht! — (Läßt ihn nicht reden.) Ich hab' das immer gewußt! Und ich hab' ja lang' geschwankt! Aber zulest hab' ich eingeseh'n: ich lieb dich so, daß es mir eigentlich ganz wurscht ist, ob du mich auch liebst, wenn ich dich nur hab', entsetzlicher Mensch!

Harb (der sehr aufmerksam zugehört hat; nachdenklich zustimmend). Ja, vielleicht ist das wirklich eigentlich das Richtige!

Therese (außer sich vor Wut; ihn puffenb). Nein! Das ist nicht das Richtige! Gar nicht! — Jest schau schon, daß du fort kommst! Rein Wort mehr, bitt' ich mir aus! (Drängt ihn zur Ture rechts hinaus.)

harb (durch die Ture rechts ab).

Therese (Harb nachblidend; sich allmählich erst von ihrem Butanfall erholend). Dieser Mensch — manchmal hått' ich wirklich Lust, ihn umzubringen! Und er, er hat das aber nie! Nicht im mindesten! Uch!— (Geht wieder zu den Kossen; zu Kathl.) Jett wollen wir aber die Zeit wirklich benützen, wo mein Mann im Garten ist, und — (Es klopft rechts.) Ja?

Hanemann (burch die Ture rechts; er trägt sein Migvergnugen, mit solchen Leuten verkehren zu muffen, zur Schau, sieht Theresen gar nicht an, sondern nur so vor sich hin in die Luft; bleibt schweigend an der Ture).

Therefe (bat fich, fobald fie fiebt, daß es nur hanemann ift, gleichgultig wieder über einen Roffer bergemacht, nach einer Paufe, No? leichthin).

hanemann (regungslos an ber Ture; mit überwindung). Db Komtesse Rosian und die Frau Baronin Sostix?

Therese (ju Rathl; auf einen großen Roffer zeigend). Sest

ben, Rathl! - (3u hanemann; leichthin.) Ja?

Rathl (bemubt fich vergebens ben großen Roffer zu heben). hanemann (mit tabelndem Blid). Db Romteffe Roffan

und die Frau Baronin Hostig?

Therefe (bemerkend, daß ber Roffer fur Rathl ju fcwer ift). Geb'ns acht, Rathl! — (Zu hanemann.) Sie, Musio! Gehn's, helfen's ein bifi! (Auf Rathl und ben Roffer beutenb.) Sehn's nicht?

hanemann (widerwillig, aber doch durch den Ton Theresens bezwungen, hilft Rathl mit Unmut ben Roffer tragen).

Rathl (zu hanemann). Dank schon.

hanemann (lehnt ben Dant Rathle burch feine Diene ab; er fteht jett mitten unter ben Roffern und Damentleibern).

Therefe (immer in ben Roffern kramend; ju hanemann).

Also, was wünschen's eigentlich?

hanemann. Db Romteffe Rosian und die Baronin Doffix?

Therese. Die Komtesse ist das Schloffraulein?

Hanemann (nickt).

Und die Baronin, das ist die, die so blast? Therese. Hanemann (nickt).

Therese. No und?

Hanemann. Db Komtesse Rosian und —

Therefe (brangend). No?

hanemann. Und die Frau Baronin hoftig tonnen? Therese. Was ob's konnen?

Vorsprechen. Hanemann.

Therefe (bie gerade vor einem Roffer kniet; aufblident, erfaunt). Mit mir - wollen's? (Nach einer kleinen Paufe;

zu hanemann.) Sagen Sie! Waren Sie Zahlkellner?

Sanemann (erffarrt über bie Bumutung).

Therese. Ober waren 's Minister?

Hanemann (mit Emporung, wurdevoll). Ich bin Hanno-veraner.

Therese. Aha! — (Steht auf; parobistisch.) Also, guter Mann, sagen Sie ber Komtesse Rosian und der Frau Baronin Hostiz: (die Hochnäsige spielend) Frau Dr. Harb läßt bitten!

Sanemann (langfam burch bie Ture rechts ab).

Therese (ausgelassen selbstgefällig, von ihrem eigenen Spiel entzückt, es wiederholend und noch übertreibend.) Frau Dr. Harb läßt bitten! (Wogt selbstentzückt durchs Zimmer; plotzlich ersichreckend.) Aber Kathl, da müssen wir doch g'schwind ein bißl Ordnung —! (Lachend, indem sie sichs wieder anders überlegt.) Das heißt? Nein, lassen's nur! Warum denn? Sollen nur sehn, sollen (mit einem kindisch stolzen Blick auf ihre Schäge) ein bißl neidisch werden! — (Wit einem Einfall, rasch.) Und Kathl! Geben's mir den — (lachend) Sternenmantel, wie der Gustl sagt! Wissen's, wo man nicht weiß, ob's ein Nachthemd oder ein Ballkleid is! G'schwind!

Rathl (bringt einen phantaftischen Schlafrock und hilft

Therefen fich umfleiben).

Harb (durch die Ture rechts; mit einem Rosenstrauß).

Therese (sich umkleidend; da sie die Ture geben hört; mit einem Aufschrei, erschreckt). Nicht herein!! Wer is's denn? Nicht herein!

Harb (beruhigend). Aber nein. Doch nur ich.

Therese (wutend). Nein, Guft! Ich bin ja nackt.

Harb (gleichgultig). Ich schau nicht hin.

Therese (beleibigt, noch wutenber). No, bann schon gar nicht! Bozu bann? — Sa, ber Mann! — (hat ben Schlaferock umgeworfen). Was ift benn?

Sarb (halt ihr ben Rofenstrauß bin). Schau bie schonen

Rosen!

Therese (rasend vor But). Rosen!? Noch einmal?

Harb (ben Rosenstrauß bewundernd). Der freundliche alte Herr hat mir nämlich erlaubt —! Doch wunderschön, nicht? (Überreicht ihr den Rosenstrauß).

Therese (in hochster But; entreißt ihm ben Rosenstrauß). Davon hab ich heut g'rab' genug! (Haut den Rosenstrauß an die Erde.)

Harb (erstaunt dem Rosenstrauß nachblidend; sehr ruhig). Nein? Ich hab gemeint, es macht dir eine Freud'. (Geht gemächlich wieder zur Ture rechts.)

Therese (brullend). Rein!

Harb (ruhig konstatierend). Heut bist du nicht gut auf= gelegt, scheint mir. (Durch die Ture rechts ab.)

Therese (ihm nachbrullend; noch lauter). Mein! — Mir scheint auch. (Ergreift den Rosenstrauß nochmals und wirft ihn mit Schwung über den Balton in den Garten; dann, noch an ihrem Schlafrod nestelnd.) Und dann, Kathl —!

Rathl (reicht ihr ein Perlenhalsband). Bielleicht -?

Therese (ihren hals zeigend). Nein. Mein hals ist selber die schönste Perle. — (Nachdenklich.) Nein, geben Sie mir lieber —! (Nasch, sich plötzlich erinnernd.) Und wo is denn überhaupt mein Armband? Wissens, das —?

Rathl (suchend). Ja! Das Armband? (Es klopft an

ber Ture rechts.)

Therefe. Herein! (Gibt ber Rathl ein Zeichen, zu verschwinden.)

Rathl (links ab).

Clementine und Rofine (burch bie Ture rechts).

Therese (nickt nur kurz; sehr formlich; dann, mit der Hand nach dem Sofa links zeigend). Bitte! (Geht selbst nach links.) Aber Acht geben! — Eine kleine Bergpartie.

Rofine (fest fich aufs Gofa).

Clementine (fest fich auf einen Stuhl).

Therese (sieht, daß alle anderen Stuhle mit Reibern belegt sind, schlägt den Deckel eines Koffers zu, setzt sich darauf und blickt die Damen, deren Verlegenheit sie bemerkt, hochmutig an).

Clementine (nach einer Paufe, da jede zunächst wartet, was bie andere sagen wird; ein bisichen verlegen). Ich hoffe, daß Sie sich mit der Zeit bei und recht wohl fühlen werden, so bald erst — (blickt lächelnd auf die Unordnung).

Rosine (will auch etwas Freundliches fagen, es gelingt ihr aber nicht recht). Unfangs, bis man sich ein bischen eingewöhnt hat, ist es immer —

Clementine (herzlich). Und wenn wir Ihnen vielleicht irgendwie behilflich —?

Therese (einfallend, abschneibend; eisig). D danke. — Gott, auf dem kand! Da muß man sich halt nach der Decken strecken.

Clementine (nur um etwas zu sagen). Unsere Gegend ift ja so wunderschon!

Therese. In, die Gegend. D ja! (Pause.)

Clementine (nach einer Pause; mit einem Blick zum Balkon). Es kann sein, daß wir heute —

Therese (feindselig; eifig). Alpengluhn.

Clementine. Seuer jum erstenmal.

Therese (ingrimmig). Es ist mir bereits mehrmals an=

gekundigt worden.

Rosine (leicht gereizt). Was die Geselligkeit in unsrer kleinen Stadt betrifft, darf man allerdings ja nicht ver- wohnt fein.

Therese (hochmutig). O das! Ich bin eine tief einsame

Natur — Deshalb sind wir hierher geflüchtet.

Clementine (hilflos). Ja?

Therese (mit einem Blick auf Rosine). Wir haben nur ben einen Bunsch, möglichst allein zu sein. (Sie freut sich, dies gesagt zu haben).

Rosine (gereizt). Da werden wir und also ja sehr

gut verstehn! Denn auch wir -

Therese (freudig überrascht tuend; sehr affektiert). Auch? Aber das trifft sich ja dann ausgezeichnet!

Rosine (spit). Wir werden einander nicht ftoren!

Therese (noch spiger). Wir werden einander nicht storen!

Rosine. Gewiß nicht!

Clementine (mit einem zugleich bittenden und warnenden Blick auf Rosinen). Und gar heute, wo Sie doch noch —

Therese (gleichgultig). Ach deshalb! Ach das!

Clementine (fortfahrend; immer verlegener). Da hatten wir gewiß nicht, wenn es sich nicht, - (verstummt hilflos).

Rosine (kommt Clementinen zu hilfe). Es handelt sich — (weiß auch nicht weiter).

Clementine (mit Gelbstüberwindung). Wir haben eine Bitte an Sie!

Therese (eistalt). Gern!

Clementine. Gine große Bitte. (Pause.)

Therese (nach einer Pause). Wenn ich irgendwie - (siebt fragend auf).

Rofine (holt zu einer Auseinandersetzung aus). Wir leben in einer ungewohnlichen Zeit.

Clementine (einfallend). Und wenn es sich um Men= schen von ungewöhnlicher Bedeutung, von ungewöhnlichem inneren Wert handelt —

Rosine (einfallend). Denn ein ungewöhnliches Schicksal kann unter Umständen auch Unbegreifliches, doch bis zu einem gewissen Grad verständlich, ja birekt Unschickliches entschuldbar oder vielleicht sogar — beinahe zur Vflicht machen.

Therese (bie kein Wort versteht, aber neugierig wird). Das fommt vor.

Rosine (nachbrucklich.) Auf ungemeine Falle sind eben bie gemeinen Magstabe nicht anwendbar. Gar in einer Zeit, die doch ihren Stolz darein sest, keine Borurteile mehr zu kennen — sogar bis zur Abertreibung.

Therese (schon wieder leicht gereizt). Find' ich gar nicht! Rofine (burch Therefens Wiberfpruch gereigt, aber bas muhfam überwindend). Um so beffer! Denn um fo leichter wird es Ihnen fallen, nicht kleinlich zu sein.

Therese (watend). Rleinlich! Ich?

Clementine (begatigent). Aber nein! Meine Cousine

meint boch ausbrücklich, daß —

Therefe (bazwischen sprechend). Mir nachzusagen, daß ich kleinlich —

Clementine (weiter sprechend). Daß gerabe Sie ja (mit einem fiarten Ton auf bem nachsten Wort) nicht —

Therese (brobend). Wenn ich kleinlich mar' -!

Rofine (protestierend). Ich hab' burchaus nicht -

Therese (immer wutender). Eine Frau, die bereit ist, ihre Jugend in der Schaluppen da zu begraben? Wenn das kleinlich ist! Ha!

Rosine (tief verlett; will das Gespräch abbrechen). Ja dann! — Dann ist's wohl überhaupt besser, denn da muß ich schon offen gesteh'n — (macht Miene, aufzustehen).

Clementine (die hand auf Rosinens Arm legend, um sie zu beschwichtigen; nicht laut, aber sehr ftark). Bitte! — (Mit einem Blick auf Theresen.) Liebe Frau Doktor! Möchten Sie nicht so lieb sein und die Geduld haben, mich noch einen Augenblick anzuhören?

Therese (gibt unwillfürlich nach, nickt Clementinen zu, sagt bann aber mit einem hohnischen Blick auf Rosinen). Ich hab' bas nur nicht gern, wenn man mich reizt.

Clementine (lacelnb). Nein, das hab' ich auch nicht

gern.

Therefe (halb verfohnt, ju Clementinen). No fehns!

Clementine (ladelnb). Und schon gar nicht, wenn man was von mir will.

Therese (halb lachend). Nicht wahr? — (Ploglick) mißtrauisch.) Aber, also, was —? Was eigentlich wollens benn von mir?

Clementine (wieder verlegen). Gerad' im Vertrauen barauf, daß Sie, liebe Frau Doktor, wie gesagt, gerad das Gegenteil von kleinlich sind —

Rosine (bazwischen sprechend). So war's doch auch nur

gemeint!

Therese (rasch einfallend; sehr entschieden, Rosinen zornig anfunkelnd). Bitt' schon! Lassens lieber die Komtesse reden 1;— Ja?

Clementine. Gerad' das gibt uns den Mut, zu hoffen, daß Sie, wenn es sich um jemand handelt, der ja (mit einem leisen Seufzer) seine Fehler haben mag —

Therese (von Clementinens Ton sichtlich angenehm berührt; zustimmenb). Gott, wer hat keine?

Clementine (sehr warm). Der doch aber im Grund ein so herzensguter und doch auch ein so wertvoller Mensch ist! Wenn wir alle gegenseitig halt ein bist mehr Nachsicht miteinander håtten —

Therese (bazwischensprechend, zustimmend). Sag' ich

both!

Clementine (fortfabrend). Mit unseren Gebrechen oder felbst, wenn Sie wollen, unseren kleinen Laftern, nicht?

Therese (lacend). Bin auch lasterhaft! (Stol3.) Und wie! — (Rasch.) Und außer meinem Mann kenn ich eigentlich überhaupt niemand, der nicht — (Ploglich sehr ernst; nachdenklich.) No und ich weiß nicht einmal, ob das gradgut ist? Das ist noch sehr die Frage! Denn es kann einen oft schon zur Verzweiflung bringen. (Setz sich jetzt an den Tisch.)

Clementine. Ich benk' halt, wir sollten also zwar

gegen uns selbst so streng als möglich —

Therese (wirft zweifelnd dazwischen). No?

Clementine (gleich fortfahrend). Aber gegen unsere Mitmenschen dafür so nachsichtig als möglich sein.

Therese (mit einem Blid auf Rosinen). Rommt doch halt aber auch auf die geehrten Mitmenschen an.

Clementine (lacheind). Auch. Aber da ist mir doch in in unserem Falle nicht bang! Aurz: ich mein' halt, daß (mit einem lacheinden Blid auf Theresen) Gnade für Recht ergehen sollte. Nicht?

Rosine. Gar wenn es sich um ein Menschenleben

handelt.

Clementine (langsam, leise). Ich mag die großen Worte nicht, doch in unserem Fall — mir ist wirklich bang'! Sie, liebe Frau Doktor, sind noch sehr jung, da wissen Sie vielleicht noch nicht, wie seltsam es in manchen Köpfen zugeht —

Therefe (rash; nachbenklich). O doch! Ich bin versheiratet.

Clementine. Und nicht wahr, wenn man halt wen sehr lieb hat und mit allen seinen Fehlern sehr schätzt und nun fürchten muß, es konnte —

Rofine (pathetisch; rasch). Es konnte sein Tod sein!

Elementine. Jedenfalls ein Klaps für sein ganzes Leben, von dem er sich vielleicht niemals mehr ganz — (balt ein; dann). Nicht wahr, dann werden Sie sicher verstehen, daß man halt alles versucht — selbst wenn man sich eigentlich dabei vor sich selber genieren muß, nicht? (hat den Blick gesenkt.)

Therese (durch den Ton Clementinens ftark berührt; rasch, sehr breit, leise). Selbstverständlich! (Pause.) Aber natürlich! (Erwartet, was Clementine weiter Jagen wird; blickt dann verwundert auf und sieht Clementinen fragend an.)

Clementine (wartet mit gesenktem Ropf, blickt bann, da Therese nichts mehr sagt, langsam auf und sieht Theresen bittend an).

Therese (hat eine starke Sympathie für Clementine, kennt sich aber gar nicht aus). Aber sehr gern! Nur —? Liebe Komtesse, sind's mir nicht bos — gewiß, sehr gern! Aber — ich hab' doch keine Ahnung?

Clementine (senkt ratios den Blid, hilflos achselzudend). Rofine (emport). Sie sehen doch, daß die Komtesse Sie — (mit dem Ton auf dem nachsten Wort) bittet? Bittet!

Therese (sehr rasch; mit einem Augenblis auf Rosine). No und? — (sich fassend) Baronin, ich glaub', es wär' gescheiter: wir zwei verhandeln, die Komtesse und ich! Denn schauns, ich hab' eine Idiosynkrasie dagegen, wenn jemand blast! (Sie zeigt es, indem sie die Backen aufbläst; dann zu Clementinen, rasch, sehr lieb). Ihnen, Komtesserl, alles! Und mit dem allergrößten Bergnügen! Aber Sie müssen halt so lieb sein und es mir erplizieren!

Clementine (ratios, in bochfter Berlegenheit) Gott, bas

wird mir halt furchtbar schwer —!?

Therese (sehr lieb). Aber nein, es wird schon geh'n! Sicher! — Wenn nicht geblasen wird, geht alles! — Also schauns, bitt' schon! Ich versprech Ihnen doch im voraus, daß ich alles tun werd'!

Clementine (mit einem bringenden Blid auf Theresen).

Aber erraten Sie benn nicht?

Therese (blickt Elementinen mit offenem Mund verständnisslos an, denkt angestrengt nach und schreit dann mit einer plöglichen Eingebung auf). Um End'? — Joi! — (mit dem Finger hinunter zeigend) der? dem ich den Buschen —? (Macht eine Gebärde, die zeigt, wie sie dem General den Rosenstrauß um den Kopf geschlagen hat.) Der mit den schecktigen Hoserln? (Bricht in schallendes Gelächter aus.)

Clementine (verlegen lachelnb). Mein Bruder!

Therese (hochst überrascht). Ihr —? (Biegt sich vor Lachen; bann.) Ja, warum habens benn das nicht gleich gesagt? (Bemerkt die Berlegenheit Clementinens, sucht sich zu fassen.) Ihr Bruder? Der alte Herr! (Muß wieder lachen.) Nein! Und da schamt er sich deswegen jetzt gleich halb tot? — Und da kommen Sie zu mir herauf, um Entschuldigung —? Aber, liebe Komtesse! Glaubens denn, ich —? Aber wo denn? Das nehm' ich ihm doch nicht übel!

Rofine (ploglich febr fleif; fichtlich entruftet; migbilligend).

ntein?

Therese (gleich wieder etwas gereizt, aber doch lachend, zu Rosinen). Ja, soll ich deswegen —?

Rofine (achselzudent; spottisch). Geschmacksache. Man

fonnte ja -

Therese (lacend). Denn wenn ich deswegen jedesmal —! Da mußt' man ja dann gleich das ganze mannliche Gesschlecht übelnehmen!

Rosine. Sie sind jedenfalls nicht empfindlich.

Therese (mit einem bosen Blick auf Rosinen). Wenn ich

empfindlich war', meine gute Baronin —!

Clementine (auch durch Theresens Heiterkeit betroffen, ja leise verstimmt; legt die Hand auf Rosinens Arm; warnend). Bitte, Rosine!

Rosine (in einem abscheulichen Ton; bohnisch). Wir hatten uns das weitaus nicht so leicht gedacht!

Therese (noch ohne zu versteben, was Rosine meint, boch schon argwohnisch). Was —? Was, Frau Baronin, haben Sie sich —?

Clementine (leife, flebentlich). Rofine!

Rosine (sich erhebend; zu Clementinen, hohnisch). Aber ba bu siehst, daß es sich ja ganz von selbst arrangiert — (schielt sich an, aufzubrechen).

Therese (verstellt Kosinen den Weg; breit). Halt! Sie meinen? — Denn — (aggressiv argwöhnisch) Frau Baronin meinen da ja noch etwas! Und —

Clementine (bittent). Liebe Frau Doktor!

Therese (sich muhsam beherrschend). Bitt' schön, Komtesse! Was Sie betrifft, das gehört auf eine andere Nummer. (Gekränkt.) Von Ihnen hätt' ich das ja nicht gedacht. Aber davon lieber nächstens einmal. Ich mein's Ihnen nur gut, Komtesse! Jetzt aber —! (Ersucht Elementinen durch eine Handbewegung, wegzutreten.) Bitt' schön!

Clementine (tritt beschämt weg).

Therese (Aug in Aug mit Rosinen). Was aber uns zwei betrifft, da möcht ich noch einen Augenblick bitten! Aber wo möglich, ohne, Baronin, ohne zu blasen, in Ihrem eigenen Interesse! — Was haben Frau Baronin da vorhin gemeint? Was arrangiert sich ganz von selbst?

Rosine (sieht Theresen voll haß an; achselzudend). Gott! Therese (voll haß; heftig ausbrechend). Feig auch noch? Rosine (fährt auf; voll haß). Vor Ihnen? (kacht.)

Therese (wieder gang rubig). Also! Bas arrangiert sich? Bas haben Sie sich nicht so leicht gedacht?

Rosine (hohnisch). Der Zweck unseres Besuches ist ja '
jeden falls erreicht.

Therese. Nämlich?

Rosine (voll Haß). Sie werden offenbar gegen den General auf die Dauer — (Pause; sie steht achselzuckend.) Therese. No? Rosine (aus Angst gezwungen, aggressiv). Auf die Dauer nicht mehr —

Therese. Nicht mehr?

Rosine (halb aus Haß, halb aus Angst, frech). Nicht mehr so herzlos sein.

Therese (hat sie ganz ruhig angehort und sieht sie jest ganz ruhig von oben bis unten an, dann, achselzuckend). Wenn Sie halb so delikat empfinden wurden, als Sie sich auszudrücken wissen? Schad'! Bei unser einer is's umgekehrt. (Geht von Rosinen weg und läßt sie stehen.)

Rofine (noch innerlich zitternd, mit den Blicken Clementinen suchend; taum fabig zu sprechen). Zeit, daß wir jest fort —

Therese (breht sich nochmals nach Rosinen um; ganz ruhig). Fort? Ja. Aber nicht von selbst. (Geht zur Tar rechts und sperrt sie ab.) O nein. Da garantier ich Ihnen. (Rennt auf den Balkon.)

Rosine (blickt Clementinen fragend an).

Clementine (fieht beschämt regungslos).

Therese (auf dem Balkon; in den Garten rufend). Gustav!
— (wieder) Gustav!—(noch lauter) Gustav! Gustav! Gustav!

Rathl (burch die Ture links; fturzt berein und ftarrt Therefen entfest an).

Therese (zu Kathl). Rufens den Herrn!

Kathl (auf dem Balton). Herr Doktor! Herr Doktor!
— Die gnäbige Frau! Ja, Herr Doktor! — Kommt schon.
(Durch die Ture links ab.)

Therese (kommt vom Balkon, erblickt Clementine, ganz rubig). Sehns Komtesse! Bon Ihnen hatt' ich das nicht, gedacht. Sie tun mir leid. Das verdirbt mir fast den ganzen Spaß an der G'schicht. — (Brüllend.) Gustav! Gustav!

harb (noch draußen; klopft beftig an die Ture rechts). Wer hat benn da die Tur zugesperrt?

Therese (rennt zur Ture rechts). Ja richtig. (Sperrt die Ture rechts wieder auf.)

Sarb (durch die Ture rechts; verwundert, aber gang rubig). Bas ift denn? (Clementinen und Rosinen erblidend; indem er auf sie zu will, sehr vergnügt.) D, das ist ja reizend! (Erstaunt über ihre Gesichter.)

Therese (trocken). Nein. — Zunachst sei so gut, Gustl, und wirf die Damen hinaus!

Sarb (verblufft, befturzt). Aber — (weiß nicht, ob er lachen foll, und blickt wortlos von einer zur anderen).

Therese (schreiend). Wozu hat man denn einen Mann? (Möhlich in Rage.) Ober muß ich erst? — Willst hören? Soll ich erzählen? — Der General, der Hausherr, der Alte mit dem Burschen in den kurzen Hoserln, der Kriegs-verlierer, ist in mich verschossen und da haben mich die Damen freundlichst aufgefordert, daß ich mit ihm — aus patriotischer Psicht halt, er wird ihnen nämlich sonst am End' vor Aufregung krank! (Sinnlos vor But.) Und jetzt, Gustl, wenn du jetzt nicht gleich die hochgeborenen Damen hinaus —? Dann, gut, Gustl, aber dann sag' ich dir, dann soll — (brüllend) soll der General herein — Entweder ober! Was dir halt lieber ist! Verstanden? Harb (unschüssig). Immerbin —

Therese (über sein Idgern emport; das Wort in But wiederbolend). Immerhin? — O nein! Da gibt's kein (seinen vorsichtigen Ton gehässig parodierend) "Immerhin" mehr! (Rennt zur Türe links, offnet sie und schreit hinaus). Kathl! Kathl!

Harb (zu Clementine und Rosine). Bitte tausendmal um Entschuldigung, aber es war' vielleicht besser, wenn die Damen — (zeigt ihnen, pantomimisch lächelnd, mit großer Liebenswurdigkeit die Ture).

Clementine (nickt zustimmend; eilends heimlich durch bie Ture rechts ab).

Therese (an der Ture links.) Einpacken. Abgereist wird! Harb (zu Clementinen und Rosinen, während sie abgehen). Danke vielmals. (Setz sich auf den Koffer in der Mitte.)

Therese (kommt von ber Ture links und sucht die Damen). Wo — ?

harb. Fort.

Therese. O nein! Dann hol' sie wieder! Ich verlange, daß sie hinaus — (Gebarde des hinauswerfens).

Harb. Schon. hab ich ja. Du bemerkst in beiner Rage nur nichts!

Therese (voll But). Aber das sieht dir gleich! Daran erkenn'ich dich! Denn alle haben ja natürlich wieder von vornherein eher recht als ich! Denn bevor bei dir jemals deine Frau Recht bekam —!? Ich bin schutzlos! Der General, der mir nachsteigt, und diese, diese Hyånen, die mich dann noch auszanken, weil ich mir's erst doch halt wenigstens noch ein bist überlegen möcht' die mir's förmlich zur Pflicht machen —

Harb (gut gelaunt). Bur unehelichen Pflicht!

Therese (rasend). Sei nicht auch noch wißig! Um Gotteswillen! — Also bestehst auch du darauf, daß ich den General —?

Harb (sehr ruhig). Das will ich nicht sagen.

Therese (hohnisch). Noch lieb von dir!

Harb. Ich versteh' nur nicht, warum du denn auf die Damen so bos bist. Die haben bir doch nichts getan?

Therese. Mein? Du warst also einverstanden?

Harb (pedantisch). Bring nicht immer alles durcheinander! Bitte, schon der Reihe nach! Zunächst ift da der General. Also der wünscht dich zu besitzen. Gut.

Therese (schreiend). Gut?

Barb. Ich kann darin ja nichts Beleidigendes finden. Therese (sprachlos). Mensch!

Harb (immer sehr rubig). No du doch auch nicht! Du wirst mir nicht einreden wollen, daß das eine Frau je gekränkt hatt'.

Therese. Es kommt aber darauf an, wie sich so was außert!

Harb. Die Männer sind eben verschieden veranlagt. Du bist da verwöhnt. Denn ich — nun, ich fliege nicht auf Frauen.

Therese. Das weiß Gott! Du bist sehr wenig slügge. Harb. Nun hast du refüsiert. Mir natürlich sehr ansgenehm. Aber ihm, sei doch gerecht, ihm natürlich weniger. Und daß seine Schwester und seine Kousine da für ihn Partei nehmen, nun das liegt in ihrer verwandtschaftlichen Stellung. Ich hoffe, daß in einem ähnlichen Fall, wenn ich einmal refüsiert würde, daß du dann auch alles aufbieten — (einhaltend, ausblickend) nein, du natürlich nicht, denn du bist ja die Frau, das verschiebt das wieder etwas, aber wenn du meine Schwester wärst, dann doch selbstwerständlich! Nicht? Und daß sich die Damen dabei zunächst ganz loyal an dich wenden, zeigt nur ein dich ehrendes Vertrauen. Du darfst ja schließlich auch nicht vergessen, Kind, daß du ja doch an dem Ganzen schuld bist?!

Therese. Ich? Das auch noch!

Harb. No, eine sozusagen unschuldige Schuld, gewiß! Aber eben doch! Nicht? Gewiß sehr anerkennenswert! Für mich nämlich! Für ihn aber doch weniger. Das variiert eben sehr je nach dem Standpunkt. — Jedenfalls aber hast du, das kannst du doch nicht leugnen, einem verzienten Militär, der noch dazu von einer in den jehigen Berhältnissen doch entschuldbaren Empsindlichkeit zu sein scheint, Enttäuschung, Rummer, ja Schmerz bereitet! Und, Kind, daß du dazu ja gewiß durchaus berechtigt warst, was dir niemand bestreiten wird, dadurch wird eben ja sein Schmerz nicht geringer, verstehst? Und daß nun Schwester und Kousine trachten, diesen Schmerz tunlichst zu lindern, das kann man ihnen doch wahrhaftig nicht verdenken — im Gegenteil! So hängt das zussammen. Man muß doch auch ein bist gerecht sein!

Therese. Wenn du mir noch lang ins Gewissen redest, wird's mir so leid tun, daß ich am End' wirklich bereu —

Harb (rasch einfallend). Rur aber auch nicht gleich wieder von einem Ertrem ins andere! — (Nach einem kurzen Nach-

benten.) Was haben benn also die Damen eigentlich von dir wollen?

Therese (sett sich zu harb auf den Koffer). Was sie wollen haben?

harb. Ja.

Therese. No.

Sarb. No?

Therese. Daß ich halt — was er will.

harb (arglos). Was will er benn?

Therese (ungebulbig). No! — Gott, wovon reben wir benn?

Harb (verstehend). Ja so! — (Nachdenklich.) Nein, bas wird ja nicht geh'n.

Therese (zwischen But und Spott.) Glaubst doch nicht? Harb (pedantisch). Ich glaube, Kind, daß man mit red-lichem Willen bei ruhiger Überlegung aus jeder noch so heiklen Situation einen Ausweg sinden kann — und notabene: ohne einem Mitmenschen dabei unndtig weh zu tun!

Therese (einfallend, brust). Gott, er soll sich schon auf= hangen, der Mitmensch!

harb (erschreckt). Sei so gut. — (Pedantisch.) Nein, so

was fagt man nicht einmal im Spaß!

Therese (gereigt). Gar nicht im Spaß! Er hat's doch verssprochen! Seine Damen behaupten ja —

harb (beunruhigt). Was behaupten seine Damen?

Therese (gleichgultig). Daß es sein Tod sein wird.

Sarb (unwillfürlich lachelnd; rasch). A freilich.

Therese (årgerlich). No warum nicht? Das kommt doch vor! Seine Damen, die ihn ja kennen mussen, versichern, daß er es nicht überleben wird, und —

Sarb (blidt Theresen an, um fich zu vergewissern, ob fie benn

das wirklich meint). Kind, Kind!

Therese (gereigt). No und ich muß schon sagen: so gang ausgeschlossen —?

Sarb (entfest). Aber das war' ja gräßlich! (Steht auf.)

Therese. Ja, bitte, haft du noch nie gehort -?

Harb (durche Zimmer irrend). Gräßlich! Da muß man aber boch gleich —

Therese (immer gereizter). Ja war dir vielleicht lieber—? Harb (rasch). Alles ist mir lieber als der Tod eines—Therese (aufspringend). War dir lieber, daß ich ihn—erhor?

Harb (verblufft — dann). Es wird hoffentlich noch das zwischen was geben!?

Therese (febr scharf). Benn aber nicht?

Harb (sehr rasch). No da war mir doch wahrhaftig noch lieber, du — (Erschrickt selbst, halt ein und blickt Theresen verzweifelt an.)

Therese (erstaunt; fieht mit offenem Mund, nichts beraussbringend als ein beiseres) 21?

Harb (febr ernst). Gott bewahr einen Menschen vor solcher Bahl! Aber — (aufblickend) no hoffentlich!

Therese (noch um einen Ton hoher). A! — (Nach Atem ringend.) Du würdest, um jemand das Leben zu retten, bereit sein, die Tugend deiner Frau —? (Erstickt fast und gestikuliert heftig.)

Harb (rasch). Es ist boch aber nicht, er wird ju nicht gleich, fällt ihm ja nicht ein — Gott sei Dank!

Therese (gleichzeitig, brangend, unnachgiebig). Aber wenn? Aber wenn? Antworte! Das muß ich jest wissen! Sei nicht feig! (Dringt auf ihn ein und stellt ihn.)

Harb (sich ihr stellend; sehr ehrlich; start, doch nicht laut). Das Leben eines Menschen! Denk doch! Tugend? — Ja natürlich auch. Tugend ist auch — wichtig; gewiß. Aber das Leben eines Menschen! Denk doch!

Therese. Also du wurdest an meiner Stelle —? Wenn zum Beispiel eine dir ganz gleichgultige Person sich in dich verliebt —

Sarb (erichrect). Gott behute!

Therese (fortsahrend). Und zwar, so, daß sie, wenn du sie nicht erhörst, sich den Tod gibt —?

harb. Das fehlt mir grad noch!

Therese. (febr emport). Du würdest bann —?

Harb (sehr rasch). Aber doch selbstverständlich! Was bleibt mir denn übrig?

Therese (handeringend burchs Zimmer). Du bist von einem Zynismus! Das ist schon moral insanity geradezu!

Harb (verzweifelt, beteuernd). Doch nicht gern? Aber immerhin, bevor ich sie sterben lass —!? Gern wahrhaftig nicht! Aber —? Und ich würde dabei doch immer an dich denken!

Therese. A! A! A! Aber das muß ich schwarz auf weiß —! Das mußt du mir ja — schwarz auf weiß —!

Sarb. Wieso benn?

Therese. Denn das ist Gott sei Dank ein — Scheidungsgrund! Für alle Fälle! Denn ein Mann, der seiner Frau das verspricht!? Und überhaupt, ein Mann, dem es ganz gleich ist, mit wie viel Männern seine Frau —? Bloß damit sie sich nicht erschießen! (Brüllend.) Das ist aber ein falsches Mitleid, denn damit hort dann überhaupt die Ehe auf!

Harb (verdußt). Die Ehe beruht doch nicht — Therese (einfallend). Natürlich: Die She beruht darauf —

Harb. Worauf?

Theresc. Daß ein Mann den anderen neidisch ist! Sonst braucht man ja nicht erst zu heiraten? Aber du? Jest zeigt sich's eben. Ich will dir sagen, was der wahre Grund ist?

harb (verwirrt). Was ift ber Grund? Und wovon benn?

Therese (triumphierend). Du hast mich eben nie geliebt! Harb (lachend). Ich?

Therese. Ja, lach nur noch! Denn du —! Ja wohl! Du kannst eben gar nicht lieben! Das ist doch das Furcht=bare an bir!

Harb. Ich! Kind? Ich, ber, der jedes — Pferd liebt! Therese (außer sich). Pferde!? — (Rabiat.) Nein! Sogar noch ärger! Weißt du, was du liebst?

harb (sprachlos). No?

Therese (furchtbar erbittert, mit kalter Berachtung, langsam). Du liebst die Menschheit!

Sarb (paff; bann lachend). No ba gehörft bu doch aber

ja schließlich auch dazu?

Therese (rasend). Nein! Ich will aber nicht "dazu" geliebt sein, noch mit allen möglichen anderen zusammen! Da pfeif ich darauf! — Bei dir haben immer die anderen auch recht! Liebe aber ist, wenn man wen so lieb hat, daß nur er recht hat, einzig und allein er, und sonst aber niemand auf der Welt! Das ist Liebe! Denn wozu heiratet man denn sonst? (Fast weinend.) Ich zum Beispiel: Da kannst du noch so gräßlich sein, ich, da siehst es ja, red noch immer mit dir! Das ist Liebe! Jest aber hort das auf, bei mir mit dir, Gott sei Dank!

General (burch die Ture rechts; umgekleibet, in langer hose; stedt zunächst behutsam den Kopf herein; frisch, guter Laune, wohlsgemut; mit Applomb, fast frech, doch anfangs mit Vorsicht; noch in der Ture, sich leicht verneigend). Meine Enädige! Darf ich einen Augenblick —?

Therese (ben General erblident; auf ihn zu, mit einem Aufsschrei). Sie kommen mir grad recht! (Winkt ihm sturmisch, ein zutreten.)

General (eintretend; zu harb, gemessen). herr Doktor!

Sarb (mechanisch; sich vorftellend). Doftor Sart.

Therese (bem General entgegen). Sie sollen entscheiden!
— (Mit einem Blick auf seinen Anzug; lächelnb.) Biel besser als in den kurzen Hoserln! — Aber bitte! (Ladet ihn ein, sich an den runden Tisch zu sehen.)

General (setzt sich an den Tisch links). Ich muß um Entsichuldigung bitten, ein so lebhaftes Gespräch zu stören —

Therese (mit einem Blick zum Garten, lachend). Hat man und unten —? Aber da kann von mir aus die ganze Welt-Zeuge sein! (Tritt an den Tisch.) Also hören Sie!

General. Mit Wonne.

Therese. Sie sind doch ein alterer herr von einer gewissen Erfahrung —

General (judt fcmerglich jufammen).

Therese. Sie sollen mir raten.

General. Mit Wonne.

Therese. Bas wurden Sie tun, wenn Sie, nehmen wir au, eine Frau hatten, mich zum Beispiel -

General (will etwas fagen, fie läßt ihn aber nicht).

Therese (schneibet ihm lachend das Bort ab). Anch mit Wonne. Selbstverständlich! Und was würden Sie nun also tua, wenn jest aber, denken Sie sich, ein Kerl kommt, der dieselbe Frau liebt, er auch, und behauptet —

General (feierlich; aber sehr einfach). Ermorden. Nur ermorden.

Therese (schnell). Nicht wahr? (Strafender Blid auf Harb.) Aber das verlang ich ja gar nicht! Nämlich auch unndtig, in unserem Fall. Denn, sehn's, herr General, der Kerlstirbt schon ganz von selbst, wenn er die Frau nicht kriegt.

General. No bravo! — Das ist doch das Gescheiteste,

was er tun kann.

Therese (mit einem triumphierenden Blid auf Harb). Sie hatten also nichts dagegen, Sie würden, wenn Sie mein Mann waren, den Kerl ruhig begraben lassen?

General. No, bamit es nicht herglos ausschaut, konnten

wir ja mit der Leich gehen.

Harb (steht noch in ber Mitte; ruhig fragend, ganz sachlich). Wenn Sie, herr General, aber nicht der Mann waren — (höflich) wir nehmen ja das ganze nur an, nicht wahr?

General (lächelnd). Wir nehmen leiber nur an.

Harb (langsam). Angenommen also, Sie wären nicht der Mann, sondern Sie wären der — Kerl? Der begrabene Kerl?

General (nach einer Pause leichthin, doch deutlich genug; und in sehr guter Haltung). Ich wurde dem Mann gang zur Bersfügung stehn.

Harb (troden). Auch im Grabe noch?

General (troden). Ich werd mich schon nicht mehr

andern, auch im Grab kaum.

Harb (mit leisem Spott). Der lette Ritter. — Mur schad, daß (achselzudend) ich keinen Gebrauch davon machen kann. Ich hab nämlich eher den Ehrgeiz, so was wie ein erster Mensch zu sein.

General (ratios). Dann allerdings — (macht Miene auf:

zustehn).

Therese (rasch). Aber nein! Bleiben's sitzen! (Mit kochender But.) Sie können ruhig sitzenbleiben! Er nimmt's Ihnen nämlich gar nicht übel, mein Herr Gemahl!

General (immer mehr in Verlegenheit). Das ware -?

Therese (ben General nachaffend). Das ware —! Jawohl! Rein, das ist! Ihnen nicht und Ihren Damen auch nicht, die von mir durchaus haben erpressen wollen, daß ich mit Ihnen —! Etwas mehr Erziehung, Herr Graf, könnt den Herrschaften wirklich nicht schaden, muß ich schon offen sagen!

General. Ich muß gestehn, eine Taktlosigkeit, die ich selber der erste bin —

Sarb (ruhig, sachlich). Die Damen haben bloß in der

besten Absicht intervenieren wollen.

Therese. Sehns?! Findet er alles in bester Ordnung, mein herr Gemahl. Er gibt Ihnen recht, er gibt Ihren Damen recht, die mir zureden, ja noch mehr, er interveniert ja selbst, er selber redt mir auch zu —!

General (ftarr). Er?

Therese. Aber die ganze Zeit! Schon die ganze Zeit verhandeln wir darüber! Haben Sie nicht —?

General. Ich hörte schreien. Deshalb bin ich ja, da meine Damen Angst bekamen, er könnte vielleicht im Zorn —

Therese. Aber nicht im Jorn, daß ich —! O nein! Sondern im Jorn, daß ich nicht —!

General (mit pantomimischer Begleitung). Daß Sie - nicht?

Therese (mit pantominischer Begleitung). Daß ich -

General. Ich finde kein Wort, um -

Therese. Sie sind immer noch der Moralischere von Euch Beiden! Sie haben sich einen Rest natürlicher Empfindung bewahrt! Während — er! (Wieder in But und allmählich vor But in Tränen geratend.) Er? Er nimmt nichts übel, ihm ist alles recht, er versteht alles, er entschuldigt alles, er verzeiht alles, sein Verstand sindet alles in Ordnung — wer halt denn das aus? (Heftig schluchzend.) Bloß mit dem dummen Verstand geht's doch eben im Leben nicht, Herz gehört dazu! Uch, das ist aber ja doch überhaupt gar kein Mensch, der Unmensch! (Fällt weinend unwillkürlich schon fast dem General an die Brust, bemerkt es aber noch und prallt zurück.) Pardon!

General (mar fehr bereit, Theresen an seine Bruft aufzusnehmen; mit leisem Bebauern). D!

Harb (ber, die ganze Zeit ruhig zuhörend in der Mitte stehend, nur zuweilen mit seinen Blicken den General absuchend, doch auf Theresens Anklagen mit keiner Miene reagierend; sehr einfach, nett, leichthin). Zum Ausweinen war regulär eigentlich mehr — (zeigt mit den Augen auf seine Brust) hier Madame!

Therese (will eben von selbst schon an harbs Brust sinken, fahrt aber bei bem Wort "Madame" ploglich wieder zurud; wutend). Siehst du, so bist du! Wenn man schon endlich auf einen menschlichen Laut von dir hofft, sagst du Madame!

Harb (lustig). Warum nicht Madame?

Therese. Sei doch einmal im Leben ernst! Das braucht eine Frau! Aber du —?! (Geht achselzuckend von ihm weg.)

Harb (ihr nachsehend; lächelnd). Ein Unmensch! — (Tritt zum General; ernst.) Ich muß Ihnen Abbitte leisten, herr Graf!

General (auf alles eber gefaßt; sprachlos vor Verbluffung; halb aufstehenb). Sie mir? (Sieht harb hilflos an.)

harb. Denn ich fürchte, ich hab Ihnen Unrecht getan.

Therese (erstaunt; gereizt). Was fallt bir benn ein?

Sarb. Ginen Augenblick!

Therese (watend). Setzt wirst vielleicht du noch ihn um Berzeihung —

Harb. Ich mochte zu meiner Beruhigung gern wissen — (Salt ein, ben General von oben bis unten messend.)

General (stehend; es ist ihm unbehaglich). Bitte

Therese (angstvoll). Gust!

harb (treuherzig, ganz einfach). Werden Sie davon fterben?

General (ber auf die Frage nicht gefaßt war, blickt bumm).

Harb. Mir ift namlich da mit Ihnen, glaub ich, ein kleiner Irrtum passiert.

General (ratios). Ein Irrtum?

Harb. Ihre Schwester, die Komtesse, die mir wirklich gleich von Anfang an sehr gefallen hat und die wirklich — merkwürdig, wie verschieden Geschwister oft —

Therese (energisch). Guft!

Harb (sich fassend). Also die Komtesse meinte, daß Ihr unliebsames und in der Tat ja für Sie, Herr Graf, nach Ihren Gewohnheiten immerhin unvorhergesehenes Erstebnis, daß dieser Unfall mit meiner Frau gerade jetzt, in dieser Zeit des allgemeinen Umsturzes, Sie doch doppelt schwer treffen und von Ihnen sozusagen noch auch gewissermaßen als Ihr persönlicher Umsturz empfunden werden könnte, ja müßte —

Therese (dazwischen sprechend, für sich). Du brauchst erst keinen mehr. Du bist schon von selber umgestürzt!

Harb (ohne sich um Theresen zu kummern; fortsahrend). So sehr, daß Sie nicht mehr die Kraft hatten, auch damit noch innerlich fertig zu werden, und daß es, meinte die Komtesse (mit einem festen Blick auf den General; langsam, ernst, leise), daß es Ihr Tod sein konnte. Derlei kommt vor.

Therese (blickt erwartungsvoll auf ben General).

General (nicht ohne Berlegenheit; aber frech). Zweifeln Sie baran?

Sarb (bem General in die Augen sebend; ploglich in einem sehr netten Lon, lacheind). Zweifeln benn Sie, herr Graf, nicht baran?

General (ber vor Berlegenheit nicht weiß, mas er antworten soll). Ich muß boch bitten!?

Harb (sebr nett). Es ist ja schließlich kein Mensch deswegen gleich zum Tode verpflichtet!? — (Lächelnd.) Und
ich muß Ihnen aber schon offen gestehen: ich bin jett
ganz beruhigt — ich zweisse daran! Sein 's mir nicht
dos, Herr Eraf, aber ich mocht fast wetten: es wird am
End gar nicht Ihr Tod sein? (Nach einer kleinen Pause plotslich
wieder ganz ernst.) Aber da is es mir nun wichtig,
schon sehr wichtig, daß aber auch meine Frau daran zweifeln lernt. Weil nämlich sonst, ich kenn das, eine Legende
bei ihr entsteht und wenn sie sich, wie meine Frau schon
ist, einmal in diesen Traum, daß jemand an ihr gestorben
ist, gewiegt hat und der dann aber am End halt doch
nicht in Erfüllung geht, der Traum Ihres Todes aus unglücklicher Liebe zu ihr, sehen Sie, Herr Graf, das mochte
ich uns beiden doch lieber nicht wünschen!

General (gibt sich Haltung). Mein Ehrenwort: ich war baran —

Harb (rasch). Aber mein Ehrenwort: Sie sind nicht mehr —!?

General. Ich hab noch in meinem ganzen Leben nic — Harb. Erinnern Sie sich aber, wie oft Sie schon "noch in Ihrem ganzen Leben nie" —?

General (zögernd). Ich fühle, daß es mein Tob — Therese (blickt den General mit Zeichen wachsender Enttausschung an).

harb (febr rafch). Es wird sicher nicht Ihr Tod fein! General (mir totettem Augenaufschlag zu Theresen). Es kann mein Tod fein! Harb (sehr rasch, fast grob). A nein! Das ist mir zu wenig! Wenn es nicht Ihr Tod sein (bas nächste Wort stark betonenb) muß —! (Lachenb.) Das bitt ich mir aus! Muß!! Sons?

General (lachend). Ihre Frau hat recht: Sie sind wirklich ein Unmensch! (Er wendet sich lachend zu Theresen und erschrickt über das eisige Gesicht, das sie ihm zeigt; er senkt beschämt

ben Blick und tritt achselzuckend vor ihr zuruck).

Therese (fehrt mutend dem General ben Ruden).

Harb (durch Therefens Enttauschung beluftigt, doch nicht ohne Mitleib). Ich sag dir's doch immer: weil du halt die Manner alle stets ein bigl überschätt!

General (behutsam; indem er das Armband aus der Tasche zieht). Aber, meine Gnädige, vermissen Sie nichts? (Er hält ihr lächelnd das Armband hin.)

Therese (wendet sich zogernd zum General um). Mein Urmband? Sie hatten bas — (Macht verächtlich eine Gebärde bes Stehlens.)

General. In einer unvergeßlich schönen Stunde. Nämlich um einen Vorwand —! Ich hatte vor, es Ihnen mit dem Rosenstrauß zugleich — (Die Erinnerung macht ihn melancholisch verstummen; wehmutig.) Sie ließen es nur ja gar nicht so weit kommen!

Therese (nimmt das Armband, mit einem Blick). Sie wenden einen umständlichen Apparat pour une — (nach einem Atemzug; den General mit dem Bort niederschmetternd) Omelette!

Harb (gludlich). Und hab ich benn also nicht recht, wenn ich immer sag, daß es gar nichts auf der Welt gibt, worüber sich Menschen, wenn sie nur ruhig miteinander reden, nicht gutlich verständigen könnten?

Therese (emport). Gutlich - nennft bu bas?

Lori (durch die Ture rechts; hat leise geklopft und fleckt zus nachst bloß angstlich das Kopfchen herein; zaghaft, verwirrt). Darf ich —? General (sehr erfreut, Lori zu sehen; rasch). Aber gewiß, Kind! — (Zu Theresen.) Berzeihung! Es ist nur unsere liebe kleine Lori, die Nichte der Digelheim!

Therese (nickt nur sehr hochmutig kurz, mit einem mißbilligenden Blick auf Lori).

Lori (zaghaft, boch mit leuchtenden Bliden auf den General). Clemm schickt mich —

General (mit verliebten Augen auf Lori zu). Nur Mut! Lori (näherkommend). Niemand traut sich doch herauf und Clemm hat nämlich so furchtbar Angst! Und ich doch auch! Das heißt: wir alle! (Senkt verwirrt den Blick vor dem General.)

General (lackeind, erotisch gerührt). Um mich? — Und du auch? — Das ist aber lieb von dir! — (Nimmt sie bei der hand.) Und weißt du denn, daß du ja ganz reizend geworden bist? Aber charmant! Charmant!

Therese (ben General beobachtend; vor fich bin, ingrimmig). Schon?

Harb (verbeugt sich vor Lori, bas junge frische Geschöpf frob- lich betrachtend).

General (Lori bei der Hand haltend; stolz, zu Hard und Theresen). Ist sie nicht reizend? — Als ich fort bin, benken Sie, war das noch ein ganz kleines Wuzzerl! (Mit der Hand ihre Größe zeigend.) Nicht mehr als —! Wirklich einem Christbaumengerl warst du damals gleich!

Therese (nach Atem ringend, fast erstickend, gibt nur einen unartitulierten Laut von sich). Du!

General (breht Lori lansam im Kreise herum). Und jett? Auf einmal! — Ist sie nicht reizend?

Harb (auch ehrlich begeistert.) Reizend! (Zu Therese, ganz harmlos.) Gelt?

Therese (mit kaum mehr verhaltender But). Aber reizend! General (Lori an der Hand haltend, mit den Augen versschlingend; wiederholt mechanisch). Reizend! (Hat sich unswillkurlich immer mehr auf sie gesenkt und kußt sie.)

Lori (läßt fich mit Inbrunft tuffen).

Therese (rauspert sich horbar).

General (läßt kori los; lächelnd, ju ihr). Deinen armen alten Onkel barfft bu schon —

Lori (verzückt). Du bist doch nicht alt! — Du doch wahrhaftig nicht?

General (lachend) Ist sie nicht —? — Und das beiratet nun bemnächst!

Lori (altklug, fokett). Marraine behauptet, daß man nicht aus Liebe heiraten soll. (Sieht den General fragend an.)

General (immer verliebter). Rannft du ja! — D, Marraine ift flug.

Harb (liebenswurdig, heiter, auf einen Stuhl zeigend). Aber wollen Komtesse nicht —?

Therese (leise, zu harb, ingrimmig). Dir steigen wohl auch schon die Komtessen zu Kopf?

Lori (lehnt harbs Einladung, sich zu setzen, verlegen ab; mit einem bittenden Blid auf den General). Nein, ich glaube —?

Therese (laut). Ich fürchte fast, daß wir eher stören? (Macht Miene zu geben.)

Lori (naiv; rasch). Aber nein! Wir muffen ohnedies gleich —! Nämlich — (Blickt den General bittend an.)

General. Ja mein Kind? Was benn? Was mochtest bu benn?

Lori (verliebt). Es wird namlich heut wahrscheinlich — (erschauernd vor Seligkeit) ein Alpengluhn!

General (Loris Begeisterung teilenb). Ein Alpengluhn! Harb (eifrig zu Theresen). Ein Alpengluhn! Siehst du? Therese (steinern). Das Alpengluhn!

harb (lebhaft, zu Lori). Interessieren Sie sich auch fur Alpengluhn?

Lori (trenbergig, rafch). Früher eigentlich nicht, aber — (Salt mit einem heißen Blid auf ben General ein.)

harb (lächelnd). Aber jest auf einmal?

Lori (verwirrt). Ich weiß nicht -

General (zu Harb; enthusiastisch). Ist sie nicht reizend? Und so was wächst immer wieder nach! Ist das nicht herrlich?

harb. Ja, das Leben wachst immer wieder nach.

General (sich besinnend). Aber wir dürfen wirklich nicht länger—! (Mit leichter Berlegenheit.) Verehrteste Frau Doktor!

Therefe. Sie verfaumen fonft bas Alpengluhn!

Harb (rasch zu Theresen). Über wollen wir denn nicht auch —? (Zaghaft.) Möchtest du nicht mit?

Therese (imposant). Danke!

General. Dann — (Mit leichter Berbeugung gegen harb und Theresen, die Ture rechts offnend, um Lori vorzulassen; rasch.) Es gluht schon.

Lori (mit einem Anix vor Theresen und einem Kopfnicken für harb, selig durch die Ture rechts). Es glutt schon! (Ab.)

General (burch bie Ture rechts ab).

Harb (mit einem Blick nach bem Garten). Eigentlich schad. Therese (emport). Bitte! Geh boch mit! Mit diesem Menschen, der mir seinen Tod versprochen hat!

Sarb (lachelnb). Ach ja?

Therese. Das muß man Euch lassen, daß Ihr Euch rapid zu trosten wißt! Alle Beide!

harb. Du haft dir sein Begrabnis pomposer vorgestellt? Therese. Ihr seid alle miteinander einer den anderen wert!

Harb (lustig). Er hat sich ja redlich bemuht, doch moglichst verzweifelt zu sein! — (Plotlich ernster; mit einem Blick nach der Ture rechts.) Ich bin sehr froh, daß der alte Herr wieder ein bischen auf andere Gedanken kommt. Obwohl? — Aber nein! Sie ist doch noch ein Kind?!

Therese (auflachend). Sa! Ein Rind?

Sarb (beforgt, ernft). Du glaubst doch nicht?

Therese. Das einzige Kind, an das ich noch glaube, mein Lieber —!

Sarb. Nun?

Therese. Bift du.

Harb (nachdenklich, besorgt). Denn wenn der am End aber dieses liebe kleine Mabl —? Das war doch schrecklich!

Therefe (achfelgudend). No?

Harb (febr ernft, langsam, breit). Schrecklich! — Denn die hattest ja dann eigentlich du boch auf dem Gewissen!

(Borhang.)

Ende.

Gebruckt bei Julius Sittenfelb in Berlin W 8 im Januar 1920.

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA—BERKELEY

## RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.'

FEB 7 1955 JAN 5 1955 Lit

21-100m-1,'54(1887s16)476

